# MUMINIE CONTRACTOR \* CITMINA

Nro. 117.

Montag, den 25. Mai.

Die "Krakauer Zeitung" erscheint läglich mit Ausnahme ber Sonn- und Feiertage. Bierfeljähriger Abonnementspreig: für Krakau 4 fl., mit Versendung 5 fl. — Die einzelne Nummer wird mit 5 fr. berechnet. Insertionsgebühr für den Raum einer viergebeiter gespaltenen Petitzelle bei einmaliger Einrückung 4 fr., bei mehrmaliger Einrückung 2 fr.; Stämpelgebühr für jede Einschlungen und Gelder übernimmt für die "Krakauer Zeitung" die Administration des Blattes. (Ring-Plat, Nr. 358.)
Zusendungen werden franco erbeten.

## Amtlicher Theil.

Se. f. f. Apostolische Majestät haben bem Major im Pen-

Se. f. k. Apostolische Majestät baben bem Major im Penstonsstande Anton Szereday de Szent Haromsäg, die k. k. Kämmereröwürde allergnädigst zu verleihen geruht.
Se. k. k. Apostolische Majestät baben dem Oberlieutenante im Armeestande Friedrich Grafen v. Oberndorff, die k. k. Kämmereröwürde allergnädigst zu verleihen geruhet.
Se. k. k. Apostolische Majestät baben mit Allerhöchster Entschließung dd. Dien den 20. Mai d. J. dem Lemberger Ober-Landesgerichtsrathe, Kasimir Ritter v. Zaröfi, aus Antas seiner Bersegung in den bleibenden Auhestand, in Amerkennung seiner langjährigen und ersprießlichen Dienssteiltung die Allerhöchste Zustriedenheit zu erkennen zu geden geruht.
Se. k. k. Apostolische Nazistät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. Mai d. J. den Obersinanzrath und Niederschließung vom 14. Mai d. J. den Obersinanzrath und Niederschließen geruht.

schließung vom 14. Mai d. J. ben Oberfinanzrath und Nieder-Defferreichischen Forstbireftor, Karl Freiberen v. Binder-Krie-gelstein, unter Bezeigung der Allerhöchsten Zufriedenheit mit seiner langen und erprießlichen Dienstleistung über sein Ansuchen in ben wohlverdienten Rubeftand zu verleten und zugleich ben Oberfinanzrath bei ber Finang-Canbesdireftions-Albiheilung zu

in den wöhlverdienten Rubertand zu verzehen und zugleich den Oberfinanzuath dei der Ananz-Eandesdreftions-Albtheslung zu Osen, Sigmund v. Hausegger, zum Nieder-Desterreichischen Forstdieftor allergnädigst zu ernennen geruht.

Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerböchst unterzeichnetem Diplome den seither verstordenen k. k. Generalkonsul von Serajevo, Dr. Demeter Atanaskovics, als Mitter des kaiserlich Desterreichischen Krone deritter Rlasse, in den Nitterstand des Desterreichischen Kasserreiches mit dem Prädstate "von Milodor" allergnädigst zu erheben geruht.

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit der Allerhöchsten Entschließung vom 15. Mai d. I. den Nachdenannten die Bewillitzung allergnädigst zu ertheilen geruht, die denselben verliehenen semden Orden annehmen und tragen zu dürsen, und zuardem Feldmarschall-Lieutenant Freiberrn v. Kempen das Größteuz des berzoglich Estensschen Abler-Ordens; dem Feldmarschall-Lieutenant Iohann v Flavarty und dem Majer Prinzen Gustas zu Sachsen. Weimart zu und dem Majer Prinzen Gustas zu Sachsen. Weimart des könzischen der Eichenkrone; dem Platz-Obersten in Wien, Karl v. Abelsberger, das Kommandeurreuz des berzoglich Parma'schen Ludwig-Ordens dem Obersten im Geniestade, Ludwig Edlen v. En huber, dem Obersten im Geniestade, Ludwig Edlen v. En huber, dem Obersten im Geniestade, Kudwig Edlen v. En huber, dem Obersten im Geniestade, Kudwig Edlen v. En huber, dem Obersten im Geniestade, Kustas Edniglich Niederländischen Löwen-Ordens;

dem Oberstlieutenant im Geniestabe, Gustav Conrad, das

Kommandeurfreuz des foniglich Niederlandischen Ordens der Gi bem pensionirten Rittmeister Franz v. Andreoli bas Ritter

treuz des papfilichen Sylvester-Ordens und dem Auditor Liet Klasse, Marsilius Mossini, das Ritter

freug bes papiflichen St. Gregor Orbens. Treuz des papstitiden St. Gregot-Livens.
Ge. f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. Mai d. J. allergnädigst anzuordnen geruht, daß für die Zukunft die Borsteher der hilfsämter bei dem Ministerium für Kultus und Unterricht den Titel "Direktoren" sühren.

Der Justizminister hat den Posten eines Koadjutors beim Notariats Archiv in Benedig dem Striptor besselben, Anton Ba-

racchi, verlieben. Der Minister für Kultus und Unterricht hat den provisori schen Lehrer für das Maschinenzeichnen an der Gewerbszeich-nungsschule des k. k. politechnischen Inftituts in Wien, Anton Hlubek, zum wirklichen Lehrer des genannten Faches daselbst

Das Sandelsminifterium bat die Wieberwahlen bes Moife Bita Jacut zum Präfidenten und des Bingenzo Batta gum Bigepräfidenten der Handels- und Gewerbefammer in Padua

Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Bauten hat den Post-Offizialen erster Rlaf in Roveredo, zum Postamts-Verwalter baselbst ernannt.

Das Berzeichniß der am 30. April d. J. verlosten Grund-Entlastungs-Schuldverschreibungen ift im Berlage der f. f. hof-und Staatsdruckerei erschienen.

## Veränderungen in der f. f. Armee.

Beforderungen: In ber Beidal- und Remontirungs-Brande: In der Beichäl- und Remortetungs-Branche: die Majore: Anton Ritter v. Biefckil. Kommandant bes Beschäl-und Remontirungs-Kommando's für Mähren und Schlessen, und Julius Possel, Kommandant des Beschäl- und Remontirungs-kommandos für Galizien, 311 Oberstlieutenants in diesen Dienstes-vermendungen.

verwendungen. In der Keitmeister Friedrich Edler v. In der Gendarmerie: ber Rittmeister Friedrich Edler v. Sem etkovöky des Ishm Major beim Sten Gendarmeries Regimente und der Rittmeister Anton Brumatti v. Jacomini und Sigisberg, des 14ten Gendarmerie-Regiments, zum überzähligen Major in der Gendarmerie.

Ern en nung en:

Aus dem Pensions fande: der Oberstlieutenant Wilhelm Gabler zum Plats Oberstlieutenant zu Peterwardein und der Major Joseph Kugstatscher v. Treuensinn zum Platmajor zu grad; ferner Platmaiser erfter Klasse, Nifolaus Graf Pejacsevich v. Beröcze des E. k. Apostolischen Majestät Allerhöchten Namen sührenden Gusaccu-Regiments Nr. 1, mit gleichzeitiger Ueberstehung in das Adjutantenkorps zum Adjutanten Er. k. Apostolischen Majestät.

ftolischen Masenat. Pen sion ir un gen:
Der Plats Derfflientenant zu Peterwarbein, Glias Gerlich
und der Platsmasor zu Arad, Peter Auner.

# Michtamtlicher Theil.

Mufruf.

Mr. 8479.

gierung vom 14. April 1857. 3. 12390 foll nach bem verbreitet und begründet wird. Erlaffe des hohen f. f. Unterrichts-Ministeriums vom 24. Juni 1851, 3. 6129 in Krafau eine vollständige aus 6 Klaffen bestehende Realschule errichtet werden. mit bemfelben boben Minifterial-Grlaffe murde ausgesprochen, daß die Kosten der Localitäten, der Ginrichtung, ber Lehrmittel, ber Schuldienerschaft und ber Beheitzung dieser vollständigen Realschule aus Local mitteln zu bestreiten sind, und daß zur Dedung biefer Auslagen ein Localfond gegründet werden foll. Bur Bestreitung obiger Auslagen dürften wenigstens 8 bis 900 Gulben in GM. benöthigt werden.

Bur Aufbringung bieses Betrages hat ber Magistrat eine Subscription eingeleitet, die unterstehenden Grundamter angewiesen, und die Handels= und Gewerbekammer, dann die Handels = Congregation der christlichen Raufleute und die ifraelitische Filial=Handels= Congregation angesucht, Beiträge zu dem obigen Zwecke nung bin, daß die Bewohner dieser Ckadt in ihrem zu sammeln.

Die technischen Schulen haben die Aufgabe, jene Renntnisse zu lehren, welche die Production überhaupt befördern, und zur zweckmäßigen Ausführung der Ur= beit befähigen.

In allen Staaten und Ländern, wo gut und zweckmäßig eingerichtete Real- und technische Schulen fich befinden, steht das Gewerbe, die Fabrikation und

ber Handel auf einer sehr hohen Stufe ber Prosperität. Unfer Baterland gehört in Bezug auf die Urprogewiß nicht zu den armen Krontandern der Monarchie; benn es werden Massen von Rohproducten beitet, als Manufacturen und Fabrifate um ein hohes worden.

Geld wieder eingeführt werben. Der bedeutende Bortheil, der aus der Berarbeitung resultirt, nimmt sonach das Austand in Anspruch.

fich auf einer bedeutenden Stufe des Wohlstandes, in Concordat geordnet (über hinderniffe und Gittigkeit welchem die Urproduction mit der Industrie und dem der Che entscheibet das geiftliche Gericht allein, das Sandel gleichen Schritt halt,

Die hohe Regierung weiß biefen Umftand fehr mobl zu wurdigen, und bestrebt sich, in jenen Ländern, wo die Induftrie und ber Sandel barnieber liegt, ben Sinn hiefur burch Grundung von technischen Schulen zu weden und zu befestigen.

Die materiellen Bortheile, welche bie technischen Schulen ben Staatsburgern überhaupt und ber nach ften Umgebung insbesondere gewähren, liegen flar am Tage; benn bie Unwendung mathematischer, naturhiftorischer, mechanischer, überhaupt technischer Rennt= niffe, wird die wichtige Benützung ber Naturkräfte, die beffere Ginrichtung ber Maschinen und beren zwedmäßigen Gebrauch lehren, wird manche vortheilhafte Beranderung ber Productionsmethode, manche beffere Benützung bes Materials, Die Berwerthung nuglos gehaltener Abfalle zeigen, viele Producte verbeffern, neue zubereiten lebren, und bei allen technischen Arbeiten, bei allen Zweigen der Production die Sicherheit des Erfolges erhöhen.

Der geiftige Bortheil aber wird fein, bag mabre Bildung jene achtbaren producirenden burgerlichen Claf In Folge Eröffnung ber hohen f. f. Landes = Re- fen durchdringt, und baburch eine bobere Sittlichkeit

Me biefe geiftigen und materiellen Bortheile fom men felbstverftanden der Stadt Rrafau im hochster Ausmaße zu, weil sie als Hauptstadt des Kronlandes unter den übrigen Städten die größte Population hat das fich hier durch die glückliche Lage des Ortes und burch schnellen Absatz der Producte, Gewerbe und der Handel vorzüglich und lohnend zu entwickeln Belegen beit findet, und weil die Bewohner ihre Gohne ohne große Muslagen und unter ihrer unmittelbaren Muf fich die technischen Studien vollenden laffen fonnen Es durfte daber unbezweifelt, in dem Intereffe ber biefigen Stadtbewohner liegen, daß die Realfchule fobald als möglich errichtet, und mit allen nöthigen Ginrichtungen und Lehrmitteln versehen werbe, ohne welche das Gebeihen einer folchen technischen Schule nicht fo leicht benkbar ift. Der Magistrat gibt fich ber Soffwohlverstandenen Interesse nach ihren Kräften zu dem oben angegebenen Fonde bereitwillig beitragen werden, ber zur Deckung der obigen Auslagen nothwendig ift, denn nur mit vereinten Kräften laffen fich große 3wecke erreichen.

Bom Magiftrate ber f. Sauptftabt. Krafau, am 7. Mai 1857. Seibler.

## Krafan, 25. Mai.

in die westlichen Kronlander, ja sogar ins Ausland 20. Mai zufolge ist in Neapel das Concordat men beschlossen, eine Revision der Berkassung vorzuausgeführt, wo sie gewerbs- und fabriksmäßig verar- mit dem papstlichen Stuhle definitiv abgeschlossen nehmen; in welchem Sinne dieselbe erfolgen wird, last beitet bei gewerbs- und fabriksmäßig verar- mit dem papstlichen Stuhle definitiv abgeschlossen, de der beitet bei bestehn bei bei bestehn bestehn bestehn bei bestehn bestehn

Nach Dem, mas über die Grundzuge des mit ber württembergifden Regierung abgeschloffenen Concordates verlautet, ware das Placet aufge= Rur von jenem Lande kann man fagen, es befinde hoben, die Chegefetgebung nach bem Defterreichischen weltliche hat nur über die civilrechtlichen Folgen gu erfennen), bie Befetung ber Pfarreien bem Bifchof an= heimgegeben, endlich follen die fatholischen Geiftlichen nicht mehr unter dem §. 47 der Berfaffungs-Urfunde fteben, nach welchem wegen Unbrauchbarkeit und Dienftverfehlungen die Entlaffung oder Verfehung auf ein geringeres Umt durch den Konig verfügt werden fann.

Much aus dem Großherzogthum Gachfen - Bei = mar haben wir eine ber fatholischen Rirche zu Theil geworbene, ben Unforderungen ber Gerechtigkeit und Billigfeit entsprechende Begunftigung gu melben. Durch ein auf dem letten Landtag beschloffenes Wefet über das fatholische Kirchenwesen ift die bisherige Ginschräntung der katholischen Feiertage (welche in der Regel auf einen Conntag verlegt werben follten), ber Prozessionen, welche in Weimar und Jena nur innerhalb ber Kirche und des Kirchhofs stattfinden, und ber Wallfahrten, die gar nicht geduldet werden follten, und vornämlich die Bestimmung über Mischehen, bei welchen hinsichtlich bes Religionsbekenntniffes ber Kinder bie Confession besjenigen Chegatten entscheiden sollte, beffen Familie in auffteigender Linie am langften im Lande eingebürgert gewesen, aufgehoben und in Bu= funft hinfichtlich ber Religion ber Kinder aus Difchehen lediglich das Bekenntniß des Baters entscheidend.

Die neuenburger Frage ift fo weit gedieben, baß Graf Satfeldt geftern bem Grafen Balewsti, ber augenblicklich in Fontainebleau weilt, feine von Berlin erhaltenen Instructionen zur Unterzeichnung bes Protofolles mittheilen tonnte und die Schluffigung der Conferenz wahrscheinlich sofort nach ber Rudkehr des Di nifters des Auswärtigen erfolgen wird. Man erwartet im Moniteur in den nächsten Tagen eine officielle Bestätigung der erfolgten vollständigen Musgleichung ber neuenburger Berwicklungen.

In der neuenburger Ungelegenheit hat bis in die lette Zeit ein von der Presse wenig beachteter Punct die Aufmerksamkeit der Politiker ziemlich lebhaft beschäftigt, die Frage nämlich, ob das Abkommen in einem europäischen Bertrage oder in einem einfachen Protocolle feinen Ausbruck finden folle. Die Conferenz hatte bekanntlich den ersteren Modus vorgezogen. Es ward dafür angeführt, daß es sich hauptsächlich um eine Abanderung des Artifels 23 der wiener Acte vom 9. Juni 1815 handle, daß es also, wenn auch nicht durch= aus nothwendig (ba entgegengefette Pracedenzfälle vorliegen), boch rathfam und paffend erscheine, ber Uebereinkunft die Form eines unter europäische Garantie gu stellenden Vertrages zu geben und demgemäß dürfte auch bas fragliche Inftrument die Form eines Bertrages erhalten.

Der Große Rath von Neuenburg, deffen Gi= Giner telegraphischen Depesche aus Marfeille vom gung am 16 .d. begonnen, hat mit 15 gegen 25 Stim fich baraus entnehmen, daß bas Bureau bei beffen

Strobbut- und Zwilchregungen des Landaufenthaltes zu losen suchte, packt er mit der zwingenden Gewalt zu vertauschen pflegen, noch in der Stadt weilen, ift großentheils bem Umftande zuzuschreiben, daß die Thea-

chen Kunstgenuß in Aussicht stellt.

Dawison, welchen die vorschnelle Zunge des Tages bereits tobt gefagt, der gefeiertste deutsche Schauspieler der Gegenwart, hat sich von dem sympathisch verwandt. Ein ganz ähnlicher Darstellungsacuten Krankheits = Anfall, der ihn in Breslau prozeß kennzeichnet Frln. Geebach. Beide verschmahen vorgeschrittene Naturwiffenschaft einen reizenden Kafer überraschte, so weit erholt, daß die Eröffnung sei-nes Gastspiels auf dem Karl = Theater noch vor Ende dieses Monats erfolgen durfte. Die Erinnerung an die Leistungen dieses reichbegabten naturalistischen Auffassungsweise nicht zurud. Dafür erzielen sie auch manchem Zunglingsherzen eine heimliche Gosmanns-Charafterbarftellers, ba er noch bem Burgtheater angeborte, hat sich noch zu frisch erhalten, als daß der ihre Verirrungen theilen das Shrenzeichen, bei sich und große Kreis ber hiesigen Theaterfreunde Dawison's Wiedererscheinen nicht mit Spannung entgegenseben sollte. Dawison ist so recht ber moderne Schauspieler. einwohner Wiens, den Wind und den Staub, mit Die Zeit, welche in Men nach Realismus und Indissiegender siegender Kraft und hült die zahlreichen Gruppen wandelnder Liebespaare in sanste Schatten. Nur zu bald erblindet der Krafte erm sansten der Staute. Nur zu beste Gegender Kraften der Gegender Kraften der Gegender Kraften der Gegen vidualismus firebt und ringt, verlangt auch von der wid gesten bei gesten der Gegen d bald erblindet der helle Glaft der Pflanzenwelt unter eder Ribungkraft des Polen, durchfättigt von deut- Gigenschaften, die vorhin an Dawison und Seebach her- zung nicht zu denken, welche so reife, fertige Talenke dem heißen Voor belle Glaft der Pflanzenwelt unter eder Ribungkraft des Polen, durchsättigt von deutdem heißen Tagesgestirn und der Städter slieht auß hefanigt Dawison, wie Keinen neben vorgehoben wurden. Im besten Kalle beschränkt sich wie Frau Haibinger und die Herren Laroche, den engen Mauern in seine Randhaus. Daß heuer wahrhaft fakcinirenden Nachschöpfung die Fähigkeit der Nachfolgerinnen auf Lußberger, Fichtner, Letzterer trot der abnehmens von den ehrwürtigen Geschiedung der Kalle beschrießtraft, hinzubringen

wird und zahlreiche Kamilien, die fonst um diese Beit schen Probleme, welche die gealterte Schule des Burgden Enlinderstandpunct der Residenz gegen die freieren theaters auf dem Bege akademisch geschulter Rhetorik ber Natur, die nicht hergebrachte Formen an den Dar= ftellungsftoff legt, sondern diefelben aus letterem un= tersaison noch nicht abgeschlossen hat, vielmehr so mans mittelbar und nach innerer Nothwendigkeit zu gewinnen fucht. Diese Urt ber Behandlung, welche mit abge= lebten Ueberlieferungen bricht und fich auf eigene Aufe ben weit größeren Schwierigkeiten Dieser Spiel= und trot ungleicher Mittel die gleichen Erfolge und felbst gluth. mit sich felbst begonnen zu haben.

Der Berluft diefer zwei bedeutenoften Talente ber beutigen deutschen Bubne ift ben ständigen Besuchern des Burgtheaters noch immer nicht vergütet. Was

Handwerksschief, der hochstens Berstand und Auge be-friedigt, aber weit entfernt ist auch die Phantasie zu beschäftigen und bie hoberen Runstforderungen gu

Die neueren Recrutirungen für Schauspiel und Luftspiel waren von weit besseren Erfolgen begleitet, Erft fürglich gewann bas Burgtheater in Fraul. Goß= mann ein Raturel von feltener Mannigfaltigkeit ber ftellt, macht diesen Kunftler bem modernen Publikum Gaben. Fraul. Gogmann ift, was die trauliche Sprache bes Bolfes einen lieben Schatz und mas bie die Anbequemung an das Hergebrachte, sie wagen die nennt. Ihre Antrittrollen erfreuten sich jener Wirkung, Gefahren des rein individuellen Schaffens und scheuen vor die man nicht ohne Grund mit dem Blige vergleicht: fie ichlugen ein und gundeten. Gewiß gehrt noch in

Schon vorher befagen wir an ber fanften innigen Bogler, ber pifanten, reizvollen Schole, ber elegisch finnigen Schafer, ferner an bem eleganten, haltungsvollen Connenth af und dem frischen, liebensmurdigen Baumeifter Individualitäten, welche

# Feuilleton.

("Der Leng!" — Dawison. — Seebach. — Stalienische Schau-ipielergesellschaft. — Eisenbahn und Literatur. — Bacherl, selte-nes Gremplar, muß in die Sammlung.)

Der Mai hat endlich — freilich etwas spat Bernunft angenommen; Die Raftannienbaume auf bem Glacis steden ihre weißen und rothen Kerzen auf; die Einden und Acazien entfalten ihr zartes Blattgefieder, in welchem Licht und Luft sich schaufeln, selbst ber Rußbaum, der bedächtige Schleicher, macht sich ernst lich an seine Frühlingstoilette. Schon lange quoll das Laub der Alleen nicht so üppig hervor. Noch kämpst das frische Grün gegen die zwei naturfeindlichen Urvon den ehrwürdigen Gesetzen der Saison abgewichen komantisch innerlicher Kraftgestalten. Die Shakespeare ein leidliches Ausfüllen einer Rolle mit einem gewissen den Gedächtnisktraft, hinzubringen

Neuwahl in einem entschieden republikanischen Sinne schenswerth gewesen ware. Oberft Denzler sprach am Leibe davon trug. hierauf sein Bedauern aus, daß die Bedenken bes Eroft burfte jedoch die Partei der Migvergnügten im Commodore foll zu diesem Acte der Berzweiflung burch obigen Befchluß bes Großen Rathes finden, der, im= eine Depefche bes Ubmirals haarn Luke getrieben mormerhin eine beachtenswerthe Demonstration gegen ben fein, in welcher alle feit der Unkunft der britischen eine der wichtigeren von Preugen erhobenen Forderun= Flotte im perfifchen Golf von dem Commodore getrof=

Paris am 20. b. Magbeburg paffirt. Er hatte Tags einen ernften Streit mit bem General Dutram gezuvor bas Leipziger Schlachtfelb in Mugenschein genom=

bem an feinem Sof accreditirten öfterreichischen Befandten angeknüpft, in Folge beren ein Notenwechsel feligkeiten und Entbehrungen, welche fie mahrend bes zwischen Wien und Florenz eingetreten mare, ber eine Feldzuges gegen bie Perfer zu erdulden hatten, febr befriedigende Lösung des österreichisch=fardinischen Con= gelitten. flicts in Aussicht stelle und ben fardinischen Minister-Prafidenten, Graf Cavour, veranlagt habe, ben farbinischen Gefandten in Florenz, herrn Buoncom= pagni, nach Turin zu berufen. Die Nachricht bage= gen, baß ber genannte Diplomat bestimmt sei, ben hei= ligen Bater in Bologna zu begrußen, wird von der fuln und Confularagenten biefer Machte in Perfien erwähnten Correspondenz dementirt.

Nach Briefen aus Mabrid vom 16. hat Herr La= fragua mehrere Unterredungen mit bem fpanischen Compagnie jest beschloffen, fich in umfaffender Beife Minifter bes Meußern gehabt, in Folge beren man an ber dinefifden Expedition zu betheiligen. über bie Grundlagen zu einem Projecte gur Regulirung bes spanisch-merikanischen Conflictes übereingekommen ist. Nach ber Ratification des Bertrages wird Herr

bifchen Gefandten in Ropenhagen, gemelbet. Diefelbe ift bem Bernehmen nach burch die anti-ffandina- ten Panamas und Chagres bemächtigen wurden. vische Note des Herrn v. Scheel vom 20. Februar ver=

Ueber die Untwortsnote des danischen Ca= binets vom 13. Mai, welche bem Berliner Cabinet überreicht wurde, wird dem "Nord" berichtet, dieselbe sei außerordentlich wortkarg; fie enthalte im Wesentli= chen Folgendes: "Der König von Danemark, ben von Preußen und Defterreich an ihn gerichteten Vorstellun= gen Rechnung tragend, wird die Stande ber Bergogthumer Solftein und Lauenburg gegen Ende bes Mo nats August einberufen." Das sei Alles. Dieses Acten= ftud ift nicht von herrn Unsgaard, dem zeitweiligen zum Theile aus Rufftein kommend, hier durchgereift, Minister fur Solftein, sondern von dem Marineminister um in ihre Beimath nach Krakau und Galigien gu-Herrn Michelsen, der das Ministerium des Auswärti= gen interimistisch verwaltet, unterzeichnet.

Die Berliner officiose "Beit" enthalt eine Mitthei= lung über ben Stand ber holftein-lauenburgischen Ungelegenheit, aus welcher hervorgeht, daß fich die neueste ber kleinen Erzherzoginen. Besuch öffent- Kaifers ift ein Offizier nach Monza abgegangen, um Note des Kopenhagener Cabinets auf das Anerbieten licher Anstalten durch Se. Majestät. Reise dem Marschall Rabesty über den ihn betroffenen beschränkt, ben Ständen holsteins diejenigen Theile nach Jasberenn. Unkunft des Cultus = und ber Besammtverfassung vorzulegen, über welche biefel= Juftizminifters. La bislaus Beothy +.] Bah= ben noch nicht gehört find, und fie zu diesem 3wecke rend die Erzherzogin Gifella nun vollständig als wie-

bieten werbe.

Nach der Mittheilung eines Parifer Corresponden= denten der "Indep. belge" hat das danische Cabinet gen bedeutend gemildert. Geftern Vormittag geruhten ben gemäß befindet. ben Cabineten von Paris und London ben Tert ber Se. Majeftat ber Raifer wieder einige Memter und neuesten an die Sofe von Wien und Berlin gerichte= ten Note mitgetheilt, eine Mittheilung, welche die west= mächtlichen Regierungen mit bem Ausbruck ihrer Befriedigung über diefen neuen Beweis ber Mäßigung des Kopenhagener Cabinets beantwortet hätten.

stellte Interpellation betr. Die Unnahme bes Parifer benn vor einiger Beit zu einem Duelle zwischen dem friedenheit auszudrücken. Conferenzvorschlages wurde richtig gestellt, von dem englischen Biceconsul R.... und dem französischen Bice-Präsidenten Piaget jedoch dahin beantwortet, daß der consul de T....; als Secundant des erstern fungirte Große Rath von Neuenburg durch die Bundesbehörde ber nordamerikanische Consul, mahrend ber Kangler zur Begutachtung des Vertragsentwurfes aufgefordert, des französischen Consulats dem f Großen Rathes nicht berücksichtigt wurden. Go endete und bes General Stalker bringen Samburger San= biefer so pomphaft angekundigte Zwischenfall, und ift delsbriefe aus Bombay, vom 16. April, folgende De= somit der gegen die Beschlusse des Bundesrathes be- tails. Der Selbstmord des Commodore erfolgte am absichtigten Agitation die Spite abgebrochen. Einen 14. Marz, jener des Generals zwei Tage später. Der

Ueber den Selbstmord des Commodore Etheridge fenen Vorkehrungen in ebenso harten als unverdienten Pring Napoleon hat auf feiner Rudreife nach Musbruden getabelt wurden. General Stalfer icheint zuvor das Leipziger Schlachtfeld in Augenschein genom= habt zu haben, als dieser mit sammtlichen disponiblen men. Der Prinz wurde am 22. Abends in Paris Truppen zur Erpedition nach Mohamerah aufbrechen wollte. Die Besorgniß, seine Position mit der gerin= Nach der italienischen Correspondenz eines Pariser gen ihm gebliebenen Truppenzahl gegen einen stündlich Blattes ware der Großherzog von Toscana in diesem zu erwartenden Angriff der etwa 10,000 Mann ftarken Augenblicke bemuht, eine Versöhnung der beiden Hose Perser nicht halten zu können, soll den General zum von Wien und Turin anzubahnen. Der Großber- Gelbstmord getrieben haben. Beide Officiere ftanden jog habe, berichtet man, beffalls Unterhandlungen mit burch ihre Bravour und militarischen Salente in einem hohen Unsehen, ihre Gesundheit hatte burch die Muh

> Noch mabrend ber Unwesenheit Feruk = Rhans ir Europa foll in Paris eine Conferenz von Bevollmächtigten ber verschiedenen Mächte, welche Handels= verträge mit Persien abgeschlossen haben, stattfinden, um ein Reglement in Betreff der Einsetzung von Con-

> Nach frangofischen Berichten hatte bie oft in bisch e

Der frangofische Conful in Panama bat einen ausführlichen Bericht über bie Lage bes Landes an ben Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten ein Lafragua als meritanischer Gesandter in Mabrid verbleiben. gesandt, in welchem er bie Ueberzeugung ausspricht, Aus Hamburg, 22. Mai, wird ber "Indepens daß Neus Granada außer Stande sei, ber Invasion zu bezeichnen von Entfernung den Weg lopi, Sarközi (nachher hingerichtet) und Konsorten pluns dance belge" die Entlassung des Admirals Birgin, schwes widerstehen, welche die Nordamerikaner auf diesem Ihrer Majestäten von Dsen nach Jasbereny. Puntte vorbereiten, und bag fich die Bereinigten Staa-

> = Wien, 23. Mai. Die Ernennung des Herrn Justizministers Franz Grafen v. Nadasby wird in Un-garn freudigst begrüßt werden. Graf Nadasby, ber Sprosse einer der ältesten Magnatenfamilien Ungarns ift auch Oberstkämmerer im Königreiche Ungarn und Erbobergespan im Komorner Comitate. Derfelbe hat fich heute nach Dfen begeben, um den Diensteid in die Sande Gr. Majestät des Kaisers abzulegen, und wird unmittelbar nach feiner Rudfehr die Leitung bes Disteriums übernehmen. — Mehrere Umnestirte find heute, rudzukehren. - Der Bergog von Braunschweig wird morgen hier erwartet. Derfelbe begibt fich nach Benedig.

v.-R. Weft, 23. Mai. [Gefundheitszustand einzuberufen, wozu fich im Muguft b. 3. Gelegenheit ber bergeftellt betrachtet werben kann, ift die Erzbergogin Sophie immer noch leidend, doch haben fich im Laufe der letten zwei Tage diese Krankheitserscheinun= öffentliche Locale zu besuchen. Zuerst wurde die Po- Gesandtschaftshotel die Taufe der am 16. d. M. ge- zur Antwort gab, daß er ohnedies wegen seiner Angst lizeibirection in Peft, bann bas Pefter Stadthaus, bas bornen Tochter bes f. f. außerordentlichen Gefandten und Rummer genug ausstehen muffe u. f. w. Gie weibliche Strafhaus, das Raufmanns-Spital und zu= und bevollmächtigten Minifters Furften Richard von geriethen in Streit, wurden handgemein, und mahrend lett bas Peffer Fraeliten-Spital diefer Ehre theilhaftig. Metternich burch ben bochw. Bifchof E. Forwerk Beibe zur Erbe fturzten, entlud fich bas Gewehr Gan-Se. Majestät geruhte diese Etablissements ihrem gan= stattgefunden. Ihre t. Hoheit die burchlauchtigste Frau bord und zerschmetterte ben linken Dberarm seines

Berichten aus Eripolis zufolge bestehen bort feit zen Umfange nach einer einbringlichen Besichtigung zu Erzherzogin Sophie haben sich als Pathe bei bieser zusammengesett wurde, mahrend fruher die royalifti= langer Beit Mighelligkeiten zwischen dem französischen unterziehen, und haben auch bier erneuert Gelegenheit feierlichen Sandlung durch Ge. f. Sobeit ben durch= sche Partei wenigstens in der Quaftur desselben ver- und englischen Consulate. Die Subalternbeamten bei- gefunden, über die Leiftungen, sowie über den Zustand lauchtigsten Herrn Erzherzog Ludwig Bictor ver- treten war. Die von Oberst Denzler in Aussicht ge- der Consulate liegen in offener Fehde, und so kam es der Anstalten und deren Leitung die Allerhöchste Zu- treten lassen.

> Ueber ben Besuch Gr. Majestät in Baigen wer-Bei bem Besuch des Taubstummeninftitutes wurden 13. d. M. seine Abschiedsaudienz beim Kaifer gehabt. Se. Majestät von einem taubstummen Rinde - bie Unftalt zählt beren bei 80 - mit einer Unrebe emp= fangen. Man kann sich benken, wie schwer es dem Kinde wurde, die kurze Rede hervorzubringen; es dauerte bern unterftutten den Redner noch bei feinem schwieri= gen Beginnen. Nach beendeter Rede geruhten Se. Majestät sich nach den Verhältnissen mehrerer der 3oglinge, sowie der Unstalt genau zu erkundigen, und beauftragten Allerhöchstihren Abjutanten vor der versam= sich die Kinder eine fröhliche Majalis veranstalten könn= ten." Much über die sonstigen materiellen Berhältniffe verlangte Ge. Majestät einen umfassenden Bericht.

> Localitäten, sogar die schweren Kerker, um sich zu über= zeugen, wie die Gefangenen gehalten wurden; auch bas Brot und die sonstige Kost geruhten Ge. Majestät zu versuchen. Nachdem Se. Majestät bie ganze Besse= rungsanstalt in Augenschein genommen, verlangten Merhochdieselben noch die Conduitenlifte einiger ber am meiften ber Befferung Bugewendeten, und geruhten nach lich war, burch eine langere Reihe von Jahren allen vollzogener Prüfung derfelben mittelft Allerh. Hand= schreibens vom 20. d. M. einundzwanzig minder gra= virten Sträflingen den Reft, und weiteren vieren die Salfte ihrer noch übrigen Strafzeit aus allerh. Gnabe teur bes Regimentes Raifer-Sufaren Dr. 1; feitbem

> nachzusehen. Morgen früh um 7 Uhr werden IS. MM. die den Pußten von Czegled, Ketskemet und Szegedin. erste Bereisung des Landes beginnen, von Ofen nach Im Jahre 1848 und 1849 finden wir den gefürchte= Sasberenn abreifen, wo alle Borbereitungen ju bem ten Miffethater als Bauptling jener Guerilla = Banbe, feierlichsten Empfange gemacht worden find. Um Bruden- von deren blutdurstigem Treiben die verbrannten Saufopfe 3. B. ift ein prachtvoll geschmudter Triumph- fer und oben Mauern von St. Tomas und Temerin. bogen errichtet worden. Die abeligen Grundbesitzer sowie anderer von Gerben bewohnten Orte als traudiefer Gegend sammeln sich schon an verschiedenen rige Wahrzeichen bafteben. Puncten der Reise = Route 33. MM. in Banderien,

Graf Leo v. Thun, Minister für Cultus und Unüberraschte heute Morgens die Universität, die Biblio-thek und die Klinik mit einem Besuche; es barf gehofft werben, daß allfällige Mißstände in Folge bieses Besuches baldigst ihre Abhitfe sinden werden.

allerhochfte Kaiferreife. Meinen heutigen Bericht fchlie-Schriftsteller Ladislaus Beothy in dem frühen Alter felbst gesehen wurde. Im Allgemeinen erzählt man fich von 32 Jahren an einer Lungenentzundung plötlich von diesem Aballino Ungarns so viel des Marchen=

### Desterreichische Monarchie.

Wien, 24. Mai. Auf Befehl Gr. Majestät des felbe, wie es bis jett sicher gestellt ift, berichtigen. ifers ist ein Offizier nach Monza abgegangen, um Der Tanyabesiger Katona Pal schuldete bereits bes hochverehrten Marschalls werben regelmäßige Berichte an bas allerh. Hoflager erstattet.

Die letten Berichte lauten babin, bag ber bochverehrte Marichall nach Anlegung bes Berbandes feine

In Dresben hat am 19. Mai in bem faiferl.

Der öfterreichische Gefandte in St. Petersburg Graf Balentin Efterhagy, dem der vor einiger Beit ben nachträglich noch folgende Ginzelheiten berichtet. von ihm erbetene Urlaub bewilligt worden, hat am

Eine neue, ber Wiffenschaft gewidmete Unterneh= mung wird von ber kaiserlichen Marine vorbereitet. Der Kriegsbampfer Bulcan hat die Bestimmung er= halten, noch im Laufe biefes Sommers eine Fahrt in beinahe eine Biertelftunde, und Ge. Majestat horten ben fublichen Theil bes griechischen Archipels und an derfelben nicht allein geduldig und tief gerührt zu, son= die Ruften von Sprien und Egypten zum Behufe von genauen magnetischen Beobachtungen zu machen. Es follen diese den Anfang einer ausgedehnten Reihe von magnetischen Bestimmungen bilben, welche, in Burdi= gung der hohen Wichtigkeit dieses Gegenstandes für Wiffenschaft und Seefahrt, ber burchlauchtigste Erzher= melten Menge mit Jedermann vernehmbarer Stimme zog, Dbercommandant ber kaiferlichen Marine, anbe-,200 fl. dem Instituts = Director zu übergeben, damit fohlen hat. Die Ausführung der Beobachtungen ift bem Director ber Marine = Sternwarte, herrn Dr. Schaub, übertragen. - In wenigen Bochen foll fer= ner ein kleines Propeller = Geschwader seebereit sein, Im Strafhaus besuchten Ge. Majestät fast alle welches bie nordischen Gewässer besuchen wird, mah= rend die Novara die südlichen Meere durchfurcht und die Carolina in der heißen Bone freugt.

Rogfa Sanbor, schreibt man ber "Oftb. P." ein Mann nahe an 45 Jahren, mittlerer Statur, trägt in feiner ganzen Erscheinung die Merkmale gaher Musbauer und jener bamonischen Thatkraft, die erforder= Berfolgungen ber Sicherheitsorgane bei Tag und Nacht

Trop zu bieten.

3m Jahre 1832 murbe Rogfa Gandor Deferwar er ber unftete Bewohner ber vielen Zannas auf

Geit ber Errichtung ber Genbarmerie mar es aber um Allerhochftbiefelben nach Jasberenn ju geleiten. um feine Sicherheit geschehen, benn schon im Sabre Diese lettere Stadt ift überfüllt von Gaffen aus ben 1852 reichte er eine Unterwerfungsschrift bei bem Da= entfernteften Gegenden Ungarns. Die Landleute ftro- giftrate zu Szegedin und eine zweite bei der Komimen haufenweise bis aus einer Entfernung von 15 Mei- tatsbehörde ein, welche jedoch selbstverständlich unbe-ten herbei. Schöne mit Laub umwundene Pyramiden antwortet blieben. 2018 endlich im Sahre 1853 Roßmögenden Grundbesigern zu revolutionaren 3meden zu terricht, sowie ber neuernannte Justizminister, Graf von erhalten, war mit Grund zu vermuthen, daß auch Nabasb, find hier eingetroffen. Graf Leo v. Thun Rogfa Sandor fich ihnen beigefellen und mit feiner Ruhnheit ihnen erspriegliche Dienfte leiften werbe.

Um diese Zeit wurde auch ber Preis von 10,000 fl auf seinen Ropf gesett, wodurch die Eristenz Dieses Menschen immer unsicherer wurde, obwohl keine ferne-Go viel von Nachrichten vom Sofe und über bie ren Raubereien von ihm bekannt wurden. Er mußte oft drei Tage nacheinander fortwährend zu Pferde blei= Bend, muß ich Ihnen noch einen fur unfere nationale ben, um feinen Berfolgern zu entgeben, mahrend er Literatur empfindlichen Verlust berichten. Um 20. d. oft wieder ganz frei und ungestört in der Umgegend ift nämlich ber allgemein hochgeschätte magnarische von Szegebin, ja (wie behauptet wird) in ber Stadt und Fabelhaften, baß es febr fcmer halten burfte, bas Wahre herauszufinden.

Geine am 8. b. D. ftattgefundene Ergreifung ift in ben Blättern nicht gang richtig gebracht, baber wir

früher an Sandor 1000 fl. Bor einiger Zeit nun fam Unfall bas Beileid auszudrucken. Ueber bas Befinden Rogfa Sandor zu bemfelben und übergab ibm 200 fl., um ihm dafür ein Pferd zu kaufen, indem er beabsichtigte, bei bem Gintreffen Seiner Majestat bes Raifers zu Ris = Telek (eine Station vor Szegebin) fein Begnadigungsgesuch perfonlich zu überreichen. Katona besondern Schmerzen empfand und sich den Umftan- übernahm das Geld, ohne jedoch das Pferd zu kaufen und Rogfa Gandor verlangte ben erlegten Betrag von 200 fl. von dem Tannabesiger zuruck, der ihm jedoch

Dem Breslauer Gastspiel, zu welchem die Damen Go fin ann, Scholz, Bo fler und die Heren Leistungen Auserberückten. Im Baume ister, Fichtner einen Theil der nahenden Berian verwenden werden, lassen fied bes vorjährige Breslauer Gastspiel unferer jüngeren, warten, dem nach dommen sie der motified Ausgelichen Kreigen gestellt gesten der Kocket und der erlauben, fpieg' ich ben gleichfalls sofort für unfere Sammlung auf. Gine Raritat ift's jedenfalls.

Emil Schlicht.

#### Bermischtes.

Der ruhmlich befannte, jest in Bien lebenbe Graveur, Beri Mengel Seiban aus Brag, wird auf Kosen bes Rabethy-Comites nach Italien gehen und bort eine neue, funftvolle Rabethy-Mebaille anfertigen. Derfelbe Runftler vollenbet bemnachft eine ichon

Die "Breffe" bringt zwei an ben Rebacteur gerichtete Schret ben, welche fich in hochft entschiedener Weise gegen Bacher! er flaren und bas Publicum gerabezu aufforbern, sich bes Besiches feiner Borlesungen gu enthalten, ber entweder bie überfrannte Selbstüberhebung bes Dichterlings nahren ober bie Wiener zu ben Ein solches verrucktes Subject, an deffen Schabel= Dupes einer ganz gemeinen Beldspeculation machen wurde.

trat noch ein Sofbedienter ein und überreichte mir von Gr. So heit fur ben nachsten Tag eine Einladung zur Tafel. Ich hatte mich im Laufe bes Tages bei biefem Fürsten angemelbet, fur ben ich nach Allem, was ich von ihm ersahren, die tieffte Berehrung embinde, und es war mir eine freudige Neberraschung, daß ich mich ihm in ber furgen Beit meines jegigen Aufenthaltes nabern

maulänglichen Tragödie zu Stande brachte.

Bährend Dawison das Karltheater füllt, gastirt im Theater an der Bien die italienische Schausspielergesellschaft, deren Direction die Herren Ross und Gattinelli führen. Rossi selbst, sowie mehrere seiner Mitglieder, welche ich zu Ansang der fünferen Schreie Weigelen ich zu Ansang der fünferen Schreie Weigelen ich zu Ansang der heisen fich neben Dawison burch ihre nationale Specialität ju fich neben Dawison durch ihre nationale Specialität zu behaupten und uns durch die Tüchtigkeit der Leistungen Die Bildung ist der Souveran der Jukunft. Sie tivfirche eine Kahne ausgesteckt, zum Zeichen, daß nun der Unsterhau vollendet seinen Berstimmtesten mit terbau vollendet seinen beinen beinem beinem beinem beinem der Unsterhau vollendet seinen Berstimmtesten mit

Wenn fie erlauben, werbe ich fowohl über Dawi= fon, ben gefeierten Landsmann Ihrer Lefer, als über Bilbung ihre Schattenseiten. Mancher, ber bamit nicht

Bie fördernd der materielle Fortschritt ber Gegenwart auf die idealen Dinge zurudwirft und wie wenig im fogenannten Materialismus ein anderes rothes Gefpenft bert ftundlich taufend Leben zu uppiger Entfaltung. wird bem Unbefangenen recht flar, wenn er betrachtet, entscheiben. wie jest ein Bolk bas andere an seinen Kunftgrößen

benn fie find die Colporteure ber Literatur, welche boch bei allen Bolkern im Drama gipfelt. Gie bereiten eine ziger Jahre in Rom spielen sah, zählen zu ben besten Bermittelung vor, welche bereinst im geistigen Consens italienischen Darstellern ber Gegenwart. Es läßt sich ber ganzen gebildeten Welt enden wird, die dann nicht erwarten, daß es bieser Gesellschaft gelingen burfte, Eines Leiters und Einer Sprache bedarf, um einig zu

Allerdings hat auch die allgemeine Berbreitung ber Die gautelnden Gafte aus bem Guben Bericht erstatten. zu Ende kommt, wird fich die Finger ober bas Ge= zu Ende kommt, wird sich die Finger oder das Ge-begonnene, ehrenvolle Arbeit: eine Jubelmedaille fur ben hun bertsten Grundungstag bes militarischen Maria-Theresien-Orbens einmal im Leben burch ihren heißen Stich tobtet, for= gu fürchten, bas alles Sohe und Gole ju gerftoren brobt, Die Dehrheit muß aber in biefem Falle boch wohl

bem Auffommen bes Mannes wird gezweifelt. Auf ben zu ber Senatorswurde ernannt werden. - Seute gegen Schuß erft fam bas Weib Ratona's berbei, und ver- 5 Uhr brach ein furchterliches Unwetter über Paris fette bem Rogfa Sandor einen Sieb mit ber Urt auf los. Fast alle Strafen waren in Strome umgewanben Kopf, ber ihn betäubte, worauf er gebunden und belt und viele berfelben gar nicht mehr zu passiren. bene Biegungen, um leicht allen möglichen Richtungen nach Szegedin eingeliefert wurde. Rathfelhaft und Fast alle Keller und eine große Anzahl Laden stehen folgen zu konnen. Nach den angestellten Versuchen merkwurdig ift es, daß bis jest gegen den als gefürch= unter Baffer. In den niedrig gelegenen Stadttheilen kann ein Regiment mit diesen Borrichtungen in gebn teten Rauber bekannten Rosia Gandor noch feine be- muß ber Schaben groß sein, und um fo größer, als ftimmten Thatfachen gur Klage vorliegen, fo zwar, daß fast ganz Paris auf dem Lande ift und beshalb wenig mit Recht zu vermuthen ift, daß viel auf seinen Da= sichergestellt werden konnte. men gefündigt worden.

Das Gnabengesuch an Ge. Majestat ben Raifer wurde bei ihm gefunden, so wie ein gang neuer Unkonnen. Die im Buge befindliche Untersuchung burfte

fo manches Intereffante bringen.

Bon ber montenegrinifchen Grenge, 11. Mai, wird ber "Ugr. 3tg." geschrieben: Fürst Danilo ift am 4. b. in Cattaro eingetroffen. Bei 800 Mon= tenegriner hatten sich an ber Grenze eingefunden, um und Bitten so bestürmt, daß er burchschnittlich täglich ihn zu begrüßen; den Vornehmeren ward gestattet, in 120 bis 125 Briefe erhielt, die er sammtlich felber Die Stadt zu kommen. Dhne sich hier im geringsten las ober lesen ließ. Balb waren es Gesuche um ein aufzuhalten, begab fich ber Fürst unter Bollerschuffen auf die Grenze seines Landes. Bon ba bis Neaus durften keine Freudenschüsse abgefeuert werden, mas zu fangnisse entlassen zu werden oder Verwandte auf verschiedenen Deutungen Unlag gab. In Negus murbe übernachtet, bei welcher Belegenheit ber Fürft feinem Better Drago fammtliche Guter ber flüchtigen Onkel gum Geschent machte. Um 5. b. traf ber Fürft in Ge= tinje ein. In ben nächsten Tagen schon murbe Rabonitich freigelaffen, außer biefem ber gleichfalls unschulbig eingekerkerte Genator Spabier und bie zwei Gohne bes verbannten Gerbar Bajza. Die bei Negus befind= lichen Güter ber erilirten Petrovitsch wurden öffentlich versteigert; ba sich jedoch Niemand freiwillig zum Un= kaufe bereit fand, wurden die nächsten Nachbarn ge= zwungen, diefelben zu erftehen. Das Saus bes Georg Petrovitsch in Cetinje schenkte ber Fürst bem Genate. - Die Geiftlichkeit hat ben Auftrag erhalten, bei firch= lichen Geremonien ftatt ber Synobe von Petersburg jene von Conftantinopel zu nennen. - Seute findet in Cetinje große Bolfsversammlung Statt.

#### Frankreich.

Naris, 21. Mai. [Tagesbericht.] Laut bem Moniteur war gestern im Walbe von Fontainebleau die Site so ftark, daß die Betjagd, zu welcher ber Sof an Ort und Stelle gefahren war, nicht Statt haben konnte und ber Kaifer, die Kaiferin und ber Konig von Baiern nach einem furzen Imbig nur einen Spazierritt machten. - Feruf Rhan hat fich nach Fontainebleau begeben, um bem Raifer fur beffen gute Dienste bei Abschließung bes Friedens mit England zu banken. Die Wunsche, welche nach Ratification bes Bertrages ber Schah etwa noch hegen möchte, follen im Bege gutlicher Bereinbarung beruchfichtat und namentlich die Unftellung neuer europäischer Confuln in Perfien einem befonderen Uebereinkommen porbehalten werben. - 2118 bie brei Schumachte Briechenlands bas von bem neuen Konigreiche gemachte Unleben von 60 Millionen garantirten, gingen fie eine Berpflichtung ein, welche fich jest in jedem Jahre unter ben Erganzungs=Grebiten bemerkbar macht. Go ift auch diesmal die frangofische Regierung von den Herren v. Rothschild wieder benachrichtigt worden, daß es ber griechischen Regierung an ben erforderlichen Gelbern dur Bahlung ber Binfen und bes Betrages gur Umortifirung fehle; bie frangofische Regierung hat beshalb für das ihr zufallende Drittel einen Gredit von nahe an eine Million eröffnen muffen. Wie Griechenland, bas bem frangofifchen Staate am 1. Upril b. 3. fcon an bie 17 Mill. Fr. schuldig war, aus ber Gelbnoth kommen foll, ift schwer abzuseben. — Unter ben heute Finanzwelt. — Um die durch den Do des Mittel durch beffeht aus drei Metres langen Schienen, welche versuch am Prasidenten den Pastoret im Senat entstandene Luck auszufullen, wird durch vier gleichfalls eiserne Querstücke von einem wird, versteht fich von selbst.

Groffurft Konftantin, ber am 18. Abends in Borbeaur eintraf, hat am 19. die im Bau begriffenen, fur die ruffische Marine bestimmten Fregatten in Augen- und Piemont sollen bemnachft wieder freundlichere Bezug und ein mit seibenen Blumen reich gestickter Szür schein genommen, ein französisches Linienschiff vom ziehungen Platz greifen. Graf Cavour hat sich veranscheilung laßt gesehen, eine Note nach Wien zu richten, deren beigewohnt und fich am 20. um 1 Uhr an Bord ber Reine Sortense begeben, um nach Rochefort weiter gu reisen. In Paris wurde der ruffische Gaft, wie dem friedenstellend erklart wurde. - Die Bemühungen des "Rord" nachträglich mitgetheilt wird, von großen und fleinen Induftrierittern und Ruffophilen mit Bunfchen Furwort beim Raifer Napoleon, um Stellen, Gelber ober fonftige Gnaben zu erlangen, ober aus bem Befreien Fuß zu erhalten; balb waren es Borftellungen zur Erlangung ruffischer Orben, wobei es vorkam, daß ein Bittsteller, "um Gr. Kaiserlichen Soheit kostbare Augenblicke nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen" und ihm "bie Berlegenheit ber Bahl" zu ersparen, sofort ben Orben bezeichnete, ber ihm zumeist gefallen werbe; ober es handelte sich um Gelbanlehen; auch petitionirten junge Mädchen um eine Ausstattung, oder Frauenzimmer, die "Niemanden batten, der sie Gr. f. Hobeit simmer, die "Riemane Zudienz, wobei fie die Wahl bes Ortes freistellten, ober die Briefe enthielten Bucher, Den, Sonette, Balladen, Afrostichons, ja, eine Bu-Soen, Sonette, auf "moskowitische Diamanten". Schrift gablte logume, die Großfürst Konstantin ben Aluger ber Sauptstadt geschenkt, hat derselbe 8000 Fr. gum Baue einer orthodoren Kirche in Paris und eine Landsleute bafelbft binterlaffen.

Bei Gelegenheit des großfürstlichen Besuches giebt bie Patrie eine Schilberung von Creuzot, bessen weltbie Patrie eine Schilderung von Creuzot, bessen welt- faßen, von Symptomen der Vergiftung befallen wur-berühmte Werkstätten unter Leitung bes General-Hutten- ben. Seitdem sind nicht weniger als 25 bis 30 Per-Berwalters Schneiber, Bice-Prafibenten bes gesetgebenden Körpers, stehen. Die Creuzoter Hutte ift 32 Departement Saone-et-Loire) entfernt und hat eine rechten von grunen, fteil fich erhebenden Sangen be-1822 feinen jegigen Aufschwung genommen. Wie es folgenden Zahlen:

Im J. 1837. Im J. 1847. Im J. 1856. Urbeiter 2,400 5,500 Dampf='Ma= schinen 2,063 3,500 Schienenwege 600 20,000m 37,000m Flächeninhalt 6,000m in ber Gebäude 95,000m Werth der ge= 34,000m 60,000m

lieferten Er= zeugnisse 2,130,000 10,800,000 22,000,000 Um einen noch beutlicheren Begriff von der Großartigteit der Anstalt zu geben, weist die Patrie hin: 1) auf materielleren Wege schließen lassen, als durch die Einathbie 18 Kohlengruben mit ihren Dampfmaschinen u. f. w., mung miasmatischer Luft benkbar ift. Es bleibt nichts Hauses Stieglit in Petersourg und Besichtigung find für rufsische Schriffe bestellt. Bei der Prese hat in der ganzen und in grundlichen Schwiegersohns Pereire's ift. Letterer führte ebenfalls Besichtigung der Maschinen-Fabrik lenkte Herr Schnei- um die Behörden von Washington zur gründlichen ber die Behörden von Washington zur gründlichen ben Namen Thurneysseit. Die unterstücken Namen in der lich vom Kaiser erfundene Militär-Eisenbahn. Diese sclavereifreundlichen Blättern als ein teuflischer Mord-

Gegners. Der Urm mußte amputirt werben, und an ber Berzog von Balmy, bisher ein eifriger Legitimift, Meter Breite verbunden find. Das Ganze bilbet ein | Local. und Provinzial-Rachrichten. "Clement" von 100 Kil. Die "Clemente" werben mittelft vier Schienen und vier Bolgen ober Riegel= nagel an einander gereiht. Man conftruirte verschie= Stunden leicht vier Kilometres Gifenbahn herstellen.

Eine telegraphische Privatdepesche ber "Preffe" aus Paris vom 22. Mai meldet: Morgen wird wahr= scheinlich die lette Conferenzsitzung in der Reuenbur= ger Ungelegenheit ftattfinden. - 3wischen Defterreich lagt gefeben, eine Rote nach Bien zu richten, beren Inhalt vorher bem öfterreichischen Botschafter in Paris, Berrn v. Subner, mitgetheilt und von biefem fur gu= Konigs von Baiern in ber neapolitanischen Streitsache versprechen einen gunftigen Erfolg.

#### Großbritannien.

London, 22. Mai. In ber heutigen Nachtsitzung bes Unterhauses beantragte ber Schabkangler als Musfteuer fur bie Pringeffin Ronal 40,000 Pfb. Sterling Capital, nebst 8000 Pfb. jährlicher Rente. Roebuck jog feinen Untrag, eine runde Gumme ju gablen, gu= ruck, nachdem Ruffell, Disraeli und andere Parlaments= mitglieder ben Regierungsvorschlag gebilligt hatten. Derfelbe wurde schließlich einstimmig angenommen. 3m Dberhause ging die Testamentsbill mit unwichtigen Umendements burch bas Comité.

In ber geftrigen Unterhaussitzung ward ber gegen bas Priefter=Geminar zu Mannooth gerichtete Untrag Spooner's mit 125 gegen 91 Stimmen verworfen. Nachbem ber Untragsteller gesprochen, hielt Niemand eine Entgegnung für nothig, und die Abstimmung folget gleich auf die Rede Spooner's.

#### Almerika.

Wir haben seiner Zeit gemelbet, daß der Präsident der Ber. Staaten, Herr Buchanan und seine Freunde am 4. Februar im National-Hotel in Washington zu Mittag gespeist, und daß alle, die an seinem Tische bebeutende Summe zur Vertheilung unter bedürftige der Ver. Staaten, herr Buchanan und seine Freunde Mittag gespeift, und daß alle, die an feinem Tische fonen in Folge bavon gestorben, und eine noch größere Ungahl leidet an fortwährendem Unwohlfein unter argt= benden Michaels von der Eisenbahn-Station Chagny (im licher Behandlung; unter den letzteren der Prassdent felbft. Mies, mas zur Erklärung biefes schrecklichen Departent Lage. Auf der linken Seite von der 15,000 Vorfalls angeführt wurde, hat sich als unhaltbar dar-Einwohner zählenden Gemeinde Le Greuzot, auf |ber gestellt. Zuerst wurde erzählt, daß Arfenik gebraucht werben fei, um die Ratten ju tobten, und bag biefe berricht, bietet fie ein unvergleichliches Panorama dar. in ben Behalter gefallen seien, von wo aus das Hotel Dieses Ctablissement ist alt, doch hat erst seit Einfüh- mit Wasser versehen werde. Diesem Gerüchte wurde rung des Coaks bei der Eisen-Fabrikation im Jahre von den Eigenthumern des Hauses entschieden widerfprochen. Dann fam eine Gefchichte, bag Ratten ohne in ben letten zwanzig Jahren zugenommen, erhellt aus Arfenik das Unbeil angerichtet hatten, was ebenfalls burch die Thatfache wiederlegt murbe, daß ber Baffer= behälter für Ratten unzugänglich wäre. Hierauf soll-ten Kupfergeschirre zum Rochen verwandt worden sein, eine Behauptung, welche ebenfalls von den Gafthofbefigern geläugnet wurde. Endlich erschien ber officielle Bericht ber Gefundheitsbehörbe, erklarend, daß bie Urfache in ber schlechten Musraumung bes Unraths liege, welcher die Luft und die Umgebung bes Sotels mit miasmatischen Ginfluffen verpeftet, - eine Unficht Die von allen Geiten geglaubt und als genügend für eine Erklarung angesehen wurde. Erogdem dauert bie Pobolien. Rrantheit der Betroffenen fort und verschwinden die Symptome nicht, welche auf Bergiftung auf einem konten foll, ist schwer abzusehen. — Unter den heute veröffenklichen Fallit-Erklärungen besindet sich auch die veröffenklichen Fallit-Erklärungen besindet sich auch die jährlich den I30 Coaks-Defen 250 Mill. Kilogr. Des Jaufes Karl Thurneyssen (rue Basse du Rempart 48 dis). Verluste an der Börse, man spricht von vier Millionen, sollen die Ursache dieses Banker von vier Millionen, sollen die Ursache dieses Banker ovon Gift sin der hier um so größeres Ausseln von Beischen von Beischen der Gehannte der Sohn des Repräsentanten des der Genannte der Sohn des Repräsentanten des Hausseln von Gift sin Petersburg und der Verlussen der Verlussen und der Verlussen sind für russische Schießt in Petersburg und der Verlussen sind für russische Schießt werden. Das Aussen Verlussen der Verlussen de den Namen Thurneyssen. Die Familie Thurneyssen der die Aufmerksamkeit des Großfürsten auf eine kurz- Untersuchung aufzufordern. Daß der Zufall von den hatte bis jest einen ausgezeichketen Galler grundene Militär-Eisenbahn. Diese stadenteinen Walten Bahn besteht aus drei Metres langen Schienen, welche versuch am Präsidenten den Abolitionisten zugeschoben

Rratau, 25. Mai. Enblich ift ber Sommer ba, wir haben ce schwarz auf weiß; das Sommertheater hat begonnen, ein Zweisel ist nicht mehr möglich. Sonst kehrt sich die Nahur wenig an die dünkelhaften Sahungen der Menschen, welche vermessen den Wecklich einzuhalsen Vereite hann wartungen nicht täuschen werbe und wäre es nut in Anerken-nung der großen Kosten und Müben, welche der herr Director nung der großen Kopien und Mühen, welche der herr Director Blum aufgewendet, um die Arena in einer unserer Stadt völlig würdigen Beise herzustellen. Der Sommer hat, ohnedieß vieles gut zu machen. Den Freunden der Natur verkümmert er die Genüße, er sengt und bräunt das frische saftige Grün, södtet den Sang der Wögel, sät Menichen und Thiere dahin schmachten und seine sabenosten Früchte kommen erst wenn man der Labung nicht mehr begehrt. Das Mindeste, was er zu thanvermag, ft, daß er der Kunst das Leben nicht verleibe und die Stellung dwer geprüfter Sterblicher nicht unnöthig erschwere. Bie Mohammed zum Berg, wandert im Sommer das Theater dem Publifum ins Freie nach mit Sac und Pack, dieses rithrende Entgegenkommen fann nicht unbeachtet, nicht unvergolten bleiben. Gerr Director Blum ficht unbeachtet, nicht invergeten Beren. herr Director Blum hat den provisorischen Tempel ber Musen zu einem cbenso würdigen als freundlichen Ausenthalt gestaltet. Die Räumlichkeit ist groß, die Einrichtung bequem, die Ausstellung zweckmäßig und geschmackvoll. Der die Arena umgebende Garten trägt zur deorativen Schönheit bes Raumes unendlich viel bei, die Buhne offnet fich auf einen ichonen Rasenteppich; ftammige Baume, in beren bunflen Laub bie Sonne fpielt, Strauchpartien gruppiren ich bort zu einem anmuthigen ganbichaftsbilbe und zu einem herrlichen hintergrund fur die vorne fich heiter abspielenden Scherze u benen mitunter die langgezogenen Tone ber Nachtigall bie De obie liefern.

Moge bie Theilnahme, welche gestern bie Raume ber Arena fullte, eine bauernbe fein. Die zur Eröffnung ber Sommerfaison ewählte Aufführung war eine in allen Theilen gelungene und ift mit Zuversicht barauf zu rechnen, bag ber auf die Inseenirung verwendete Fleiß, bas Bestreben, die Schauluft ebenso burch Gebiegen heit ber Leiftungen wie burch ben Reiz ber Abwechselung gu effeln, nicht blos bas zufällige Berbienft einer erften Borftellung

Krafauer Eurs am 23. Mai. Silberrubel in polnisch Ert. 100 /2 - verl. 100 bez. Desterr. Banf-Roten für fl. 100. -Blf. 411 verl. 408 bez. Breuß. Ert. für fl. 150. - Thir. 97% verl. 97 bez. Neue und alte Zwanziger 107 1/2 verl. 1062/3 bez Ruff. Imp. 8.20-8.15. Napoleond'or's 8.10-8.5. Bollw. holl

20. Mai 1857 gehobenen funf Bahlen:

Telegr. Depesche d. Deft. Corresp.

Paris, 24. Mai. Geftern Abends 3% tige Rente 69.05. - Der Bankgouverneur Argout bat feine Entlaffung eingereicht. Der "Moniteur" melbet: Der Raifer, die Raiferin und ber Konig won Baiern werden heute von Fontainebleau gurudfehren.

Berona, 23. Mai. Laut des heute erschienenen ärztlichen Bulletins über ben Krankheitszustand bes Feldmarschalls Grafen Radenky, haben einige Stunden ruhigen Schlafes erquickend gewirkt. Die Fiebersomp= tome find verschwunden, ber Patient ruhig, ber Schmerz geringer als in ber verfloffenen Racht.

Turin, 22. Mai. Seute fam die ruffische Raife= rin Witwe, vom Prinzen Savopen Carignan begleitet, bier an, und wurde von einer großen Bolfsmenge em-pfangen; Abends war die Stadt beleuchtet.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. 21. Bocget.

Bergeichniß ber Angetommenen und Abgereiften

vom 23. und 24. Mai. Angekommen im Hotel de Ruffie: Die Hrn. Guteb. Balerian Rrzegernowicz aus Wien. Jojeph Celineti a. Warfcau. Ritter v. Spaventi Beneditt a. Tarnow. Rarl & ewicfi a

Im hotel de Sare: die hen. Gutsb. Julia Kaluska aus Zegortowice. Baleria Stawinska aaus Stawtowa. Rochus Barbecti a. Polen. Joseph Rrasusti a. Bolecin. Andreas sordau a. Tarnow.

Abgereift: die Grn. Guteb. Johann Plocki nach Tarnow, Abgereift: die Jen. Bolen. Franziska Domuska n. Zbislaus Webychowski n. Polen. Franziska Domuska n. Azestochau, Maximilian Szameit nach Tarnow. Anastastus Czestochau. Maximilian Szameit nach Tarnow. Anastasius Benoc n. Niegowice. Alexander Estreicher nach Trzebinia. Joseph Celiński n. Borek. Julian Gorczyński n. Stry-Abolf Niemojesti n. Polen.

\*\* Frang Schufelfa bereifet die herausgabe einer in zwang-losen heften erscheinenben Schrift: "Jahrbucher bes Fortschrittes" vor. Es sollen nach Maß bes vom Leben gelieferten Stoffee jabrlich 4-6 Bucher ericheinen, welche ben reellen Fortidritt auf allen Gebieten bes politischen, geistigen und volfswirthschaftlichen Lebens zu forbern und eine fritische Chronif unferer gesammten Erbend zu fordern und eine trinige . Der Rame bes Schrift-ftellers, ber als Leiter bieses Unternehmens auftritt, burgt fur eine gediegene Arbeit und läßt eine zahlreiche Theilnahme bes Bublicums

erwarten.
\*\* In der am vergangenen Sonntag zu Leipzig abgehaltenen Bersammlung des Börsenvereins der bentichen Buchandler wurde ein von Heinrich Brothaus gestellter und warm befürworteter Ansperichen trag, ber gur Unterstügung bedürftiger beutscher Schriftfteller begründeten Schillerstiftung, als Zeichen bes Einverstandniffes mit ber Ibee, dieser Stiftung aus dem Bermogen bes Bereins 1000 wiesen ift.

Thaler zu überweisen, durch Majorität gegen eine nicht unbedeuten Minorität verworsen. (!)

"" Im Berlage von Meidinger und Sohn in Frankfurt am Main erscheint unter dem Gesammtitel "Familien-Abende" eine Reihe Erzählungen von heinrich König. Der erste Band enthält eine historische Movelle, "Täuschungen", welche die Mainzer Zustände zur Zeit der Französischen Revolution in tressent Weise schieden Beise schieden Revolution in tressent Weise schieden Revolution in der Kolieve schieden Revolution in der Kolieve schieden Revolution in der Kolieve schieden Revolution in tressent Beise schieden Revolution in der Kolieve schieden Revolution in tressent Rundel schieden Revolution in Rundel R

Sin junger Barifer Kunftler, welcher Die Ueberfahrt von Egypten nach Marfeille mit Fraulein Rachel machte, erzählt, baß bie beruhmte Schauspielerin fich in einem folden Buftanb ber Sowache befindet, daß man fie unterftugen mußte, wenn fie auf

bem Berbecke bes Schiffes auf- und abgehen wollte.

Mabame Omer Basch a, die ehemalige Gemahltin bes Gerbar, hat nach ben letten Berichten aus Constantinopel bereits ihre Runftreife über Franfreich nach London angetreten, um be felbft ale Bianiftin einen Cyclus von Concerten zu eröffnen. Das Intereffe für ihre Perfonlichfeit, als Die einstmalige Gemablin bes fo hoch gestiegenen turtijden Feldberen, wird ihr ein glangenbes Refultat anbahnen, mas "ber hubiden, 27jabrigen vornehmen Kunftlerin," so schilbert ein Corr. ber "Allg. Itg." bie Erferda-zin, um so mehr zu wunschen ware, als sie leiber für bie Bu-tunft rein auf ben Erwerb ihrer kunftlerischen Thatigkeit ange-

burfte. Am andern Tage um 6 Uhr Abends erwarteten wir mein Freund und ich - bie Hoheiten in einem Empfangssaale. Den fleinen Rreis ber Gingelabenen bilbeten größtentheils Bofleute, unter biefen ber Sausmarichall, ber gang ber Buhne erge bene Intendant von Bangenheim, fonft nur zwei andere Gafte, Darunter Fürst Lowenstein. Bloglich flogen Die Thurflugel auf varunter Fürst Löwenstein. Plöglich slogen die Thurstügel auf. Der Herzog trat am Arm der Frau Herzogin ein und schritt so sort auf mich zu. Serzog Ernst von Sachsen-Codurg, ein Mann von 34—36 Jahren, ist eine sehr starke, aber keineswegs beleibte Gestalt. Wenngleich ohne eigensliche Aehnlichkeit mit seinem als schön bekannten Bruder, dem Genal der Königin von England, Dragoner mir wie zum Beraleiche von den Ausen hing, ist der Dragoner mir wie jum Bergleiche vor ben Augen hing, ist ber Herzog boch in seiner Art ein ebenso schöner Mann. Alles an ihm bat ben Ausbruck ber Erein ebenso schöner Mann. hat ben Ausbruck ber Kraft, ber Entschiebenheit, ber Jugend. Geir Ropf mit ichwarzem Saar, ichwarzem Schnurr= und Rnebelbar höcht interessant, alle Büge fein, die dunklen Augen blicken haft umber. Nach beendigtem Eingangsgesprach trat der Haustrichall beran um mich ber Ganmarfchall heran, um mich ber Bergogin vorzuftellen, in ber ich eine icone, fich burch gewinnende Sanftmuth fofort haracteriftrenbe Frau fant. Rach einiger Zeit birigirte ber hausmarschall ben Bug gur Tafel, welche in einem fleinen, aber wahrhaft munder vollen Wintergarten flattfand. Die herrlichften Gewächse Auftra

zuruch, die Unterhaltung wurde fortgesetzt und erging sich über und für's Erste die Berliner Bretter wohl nicht mehr incommoTheater, Kunst und Literatur. Nach neun Uhr zog sich der Herschaft und Literatur. Nach neun Uhr zog sich der Herschaft von mir in einer Beise verabschied von Merschaft und Literatur. Band leiner Gebichte hat den größten Anklang gefunden.

\*\* Franz Schuselt de bereitet die Herschaft von Gappten nach Marseille mit Fraulein Nachel machte, erzählt, daß. Beise verabschiebet hatte, welche ben Souveran vergeffen und zugleich besto höher ichagen ließ.

erhabenen Gnabenactes Gr. Majeftat legt "Ernft heiter" ber Germania folgende Worte in ben Mund:

Defterreich bringt bie große Runde Des Bergeffens und Bergebens. Aber Taufende vertrauern Sinter bumpfen Rerfermauern Roch die iconfte Zeit des Lebens, Barren Jahrelang ber Stunde Des Bergeffens, und ..... vergebens!

#### Kunft und Literatur.

\* Wien. Dr. 3. F. Caftelli hat ber reizenben Kunftlerin Frl. Friederife Gosmann folgende finnige Berfe in das Album

Odnośnie do tutejszo-urzędowego ogłoszenia und Bohnorte unbefannten Erben mittellft gegenwartigen z dnia 4. kwietnia 1856 r. względem odbywania Edictes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Sta jarmarków S. Agnieszki stołecznemu miastu Lwowu przywilejem nadanego, podają się na mocy antheile von Lukowica "wyżni dwór" genannt in ben rozporządzenia wys. Namiestnictwa z dnia 15go Laftenpoften 17 et 19 haftenden Summen, Binfen und grudnia 1856 l. 51034 następujące odmiany do

powszechnéj wiadomości:

1. W skutek wniosku od wielu kupców podanego, rozpocznie się jarmark nie 20. lecz już 10. a skończy 24. czerwca każdego roku, przezco stręczy się kupcom sposobność zwiedzania następnie jarmarków w pobliżu, mianowicie będą mogli towary, którychby tutaj niepozbyli, przewieźć na czas do Ułaszkowiec, gdzie jarmark ski als Curator bestellt, mit welchem bie angebrachte bezpośrednio po lwowskim trwa do 10. lipca i tam je wyprzedać.

2. Dla wekslow na ten jarmark do wypłaty wy stawionych oznacza się, stósownie do cesar-skiego patentu z dnia 25. stycznia 1850 §§. 3 i 4. tudzież ustawy wekslowej art. 35, jako dzień akceptu 18. czerwca, jako dzień wy-

płaty 22. czerwca. Gmina przysposobiła dla sprzedających znaczną ilość nowych, wygodnych i ozdobnych bud jarmarkowych, które im na użytek oddane będą za wczesnym obstalunkiem i słusznem wynagrodzeniem. Wolno wszakże każdemu postawić sobie własną budę, lub nająć prywatną lokalność do wyprzedaży.

Reszta postanowień wyż powołanego ogłoszenia zostają w swej mocy, a mianowicie co do korzyści trzydniowego terminu do wyładowania i sprzątania towarów przed rozpoczęciem i po ukończeniu jarmarku.

Od Magistratu król. stołecznego miasta Lwowa, dnia 29. Marca 1857.

Karol Hoepflingen-Bergendorf c. k. radzca gubernialny i pr. Burmistrz.

(546. 3) Binfen, Roften und Bezugspoften, Rlage angebracht und M. 1626 Civ. Edict.

Bom Reu-Sandezer f. f. Rreisgerichte wird ber bem mundlichen Berhandlung Diefer Rechtsfache auf ben 5 Leben und Bohnorte unbefannten Magbatena de Mitkowskie Woszczyńska und im Todesfalle berfelben beren bem Ramen, Leben und Wohnorte unbekannten Erben mittelft gegenwartigen Chictes bekannt gemacht, auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Abvokaten es habe wiber diefelben Gr. Stanislaus Radomyski Dr. Bersohn mit Substituirung bes Abvokaten Dr. wegen Loschung aus dem Lastenstande bes Gutsantheiles Micewski als Curator bestellt, mit welchem die ange-Lukowica wyżni dwór ber Summe pr. 420 fl. pol. 200 fl. pol. richtiger 203 fl. pol. fammt Binfen, Roften und Bezugspoften Rlage angebracht und um richter: liche Silfe gebeten, woruber bie Tagfagung gur munbli= den Berhandlung biefes Rechtsftreites auf ben 2. Gep- auch einen andern Cachwalter zu mahlen und diefem tember 1857 um 10 Uhr Bormittags anberaumt wurde. Rreis-Gerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidi

Da der Aufenthaltsort ber Belangten nicht bekannt gung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergrei ift, fo hat bas f. f. Rreis-Gericht ju beren Bertrettung und auf beren Gefahr und Roften den hiefigen Ubvotaten Dr. Bersohn mit Gubftituirung bes Ubvokat. Dr. Micewski als Curator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebe= nen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Ebict werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem Rreis : Berichte anzuzeigen, über: haupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorfdriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beizumuffen haben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Neu-Sandez, am 6. April 1857.

N. 1701. Edict.

Bom Neu-Sandezer f. f. Kreisgerichte wird mittellft gegenwartigen Edictes befannt gemacht, es habe wiber den dem Leben und Bohnorte unbefannten Frang Sendzimir und im Todesfalle beffelben beffen bem Ramen und Bohnorte unbekannten Erben Stanislaus Radomyski wegen Lofdung ber uber bem Gutsantheile Lukowica wyżni dwór genannt haftenden Summen pr 50 fl. pol. 261 fl. pol. 10 gr. 1000 fl. pol. und 72 fl. pol. 26 gr. fammt Binfen und Bezugspoften, Rlage angebracht und um richterliche Bitfe gebeten, worüber die Tagfahrt gur munblichen Berhandlung biefes Rechtsftreites auf den 9. September 1857 um 10 Uhr Bormittags festgefest murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten nicht bekannt ift, fo hat bas f. f. Rreis-Gericht zu beffen Bertrettung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Ubvotaten Dr. Bersohn mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Micewski als Curator bestellt, mit welchem die ange brachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgefchriebe= nen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Stict wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober Die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Betreter mitzutheiten, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem Rreid-Gerichte anzuzeigen , überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen porfchriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berab: 23 2 faumung entstehenden Folgen felbft beizumeffem haben wirb.

Mus bem Rathe bes f. E. Rreisgerichtes. Neu-Sandez, am 6. April 1857.

13. 1679. Edict.

Bom Reu = Sandezer f. f. Kreisgerichte wird ber

bem Leben und Bohnorte unbekannten Belena de Sen-

dzimiry Czerna und Salomea de Sendzimiry Milżecka

fo wie beren allenfalls verftorbenen dem Ramen, Leben

nislaus Radomyski wegen Lofdung der über den Guts=

Bezugspoften Rlage angebracht und um richtliche Silfe

gebeten, woruber bie Tagfahrt gur mundlichen Berhand

lung diefer Streitfache auf ben 9. September 1857 um

fo hat das f. f. Kreis-Gericht zu beren Bertrettung und

auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Ubvokaten Dr.

Bersohn mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Micew-

Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Ge=

erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen,

ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem beftellten Ber-

ju mablen und biefem Kreis-Berichte anzuzeigen, über-

haupt die gur Bertheibigung bienlichen vorfchriftsmäßigen

Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren

Berabfaumung entstehenden Folgen felbit beizumeffen ha=

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Coict.

bem Leben und Wohnorte unbekannten Stefan Dziecio-

towski und im Todesfalle deffelben, deffen bem Leben,

Ramen und Bohnorte unbefannten Erben, mittelft ge-

genwartigen Chictes bekannt gemacht, es habe wider die-

felben Sr. Stanislaus Radomyski wegen Lofdung aus

dwor genannt der Summe pr. 3000 fl. pol. fammt

um richterliche Silfe gebeten, woruber die Tagfahrt gur

Muguft 1857 um 10 Uhr Bormittags feftgefest murbe.

fo hat bas f. f. Kreis-Gericht zu beffen Bertrettung und

nen Gerichtsordnung verhandelt werden wird. Durch diefes Stiet wird bemnach der Belangte erin

fen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entfte=

Mus bem Rathe des f. f. Kreisgerichts.

& Dict.

dem Leben und Bohnorte nach unbekannten Dominik

Piekarski und im Todesfalle beffelben beffen bem Da

men, Leben und Mohnorte nach unbefannten Erben mit tellft gegenwartigen Ebictes befannt gemacht, es habe

wider benfelben, Sr. Stanislaus Radomyski, megen

Löfdung aus dem Gutsantheile von Lukowica wyżni

dwor genannt, ber bom. 123 pag. 49 n. 1 on. haf-

Bezugspoften Rlage angebracht und um richterliche Silfe

gebeten, worüber die Tagfahrt gur mundlichen Berhand:

lung dieser Rechtssache auf den 5. August 1857 um 10

fo hat das f. f. Kreis-Bericht zu beffen Bertrettung und

auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Udvokaten

Dr. Bersohn mit Substituirung des Advokaten Dr.

Micewski als Curator beftellt, mit welchem bie ange-

brachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchriebe-

nert, gur Rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober

Die erforderlichen Rechtsbehelfe bem beftellten Bertreter

mitgutheilen, ober auch einen andern Sachwalter gu mah=

len und diefem Rreis-Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie

gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts=

mittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berab

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Neu-Sandez, am 6. April 1857.

Durch diefes Edict wird demnach der Belangte erin-

nen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift

Uhr Bormittags bestimmt murbe.

Bom Reu-Sandezer f. f. Kreisgerichte wird dem,

benden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Reu-Sandez, am 6. Upril 1858.

Mr. 1628.

Da der Unfenthaltsort des Belangten unbefannt ift,

Bom Neu = Sandezer f. f. Kreisgerichte wird dem,

Neu-Sandez, am 6. Upril 1857.

Durch biefes Ebict merben bemnach bie Belangten

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift

10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

ichtsordnung verhandelt werden wird.

ben werden.

1627.

(551. 3) | N. 1677.

(547.3)

Edict.

Bom Neu-Sandezer f. f. Rreisgerichte wird ber bem Todesfalle derfelben beren dem Ramen, Leben und Bohnorte unbekannten Erben fo wie den dem Namen, Leben und Bohnorte unbekannten Pupillen des Frang und Justine de Rylskie Sendzimiry, so wie den Johann und Justine de Rylskie Sendzimiry endlich beren allenfalls verstorbenen dem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mittellft gegenwartigen Chictes bekannt gemacht, es habe wider diefelben Sr. Stanislaus Radomyski wegen Lofdung ber uber dem Gutsanheile von Łukowica "wyżni dwór" haftenden Summe pr. 666 fl. pol. 20 gr. und 666 fl. pol. 20 gr. fammt Binfen, Roften, Bezuge= und Superlaften Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber Die Tagfahrt zur mundlichen Berhandlung biefer Streitfache auf ben 12. August 1857 um 10 Uhr Bormittags an-

beraumt murde. Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Kreis-Gericht ju beren Bertrettung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landesabvotaten Dr. Bersohn mit Substituirung des Landesadvofatreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ten Dr. Micewski als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Baligien vorgefchries benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Cbict werben bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter gu mahlen und biefem Rreis-Gerichte anguzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Mus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Reu-Sandez, am 6. April 1857.

(550, 3) M. 1678 civ. Edict.

Bom Reu = Sandezer f. f. Kreisgerichte wird bem, bem Leben und Bohnorte unbefannten Frang Sendzidem Laftenstande des Gutsantheils Lukowica wyżni mir, und Salomea de Sendzimiry Milżecka und im Todesfalle berfelben beren bem Ramen, Leben und Wohnorte unbekannten Erben hiermit bekannt gemacht, es habe wider diefelben Stanislaus Radomyski wegen Löschung aus bem Gutsantheile von Lukowica wyżni dwor ber n. 20 on. haftenden Summen pr. 1000 ff. pol. und 200 fl. pol. fammt Binfen und Bezugepoften Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wor= über die Tagfahrt zur mundlichen Berhandlung diefer Rechtsfache auf den 12. August 1857 um 10 Uhr Bormittage feftgefest wurde. brachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchriebe=

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Kreis-Gericht zu deren Bertrettung und auf deren Gefahr und Roften ben hiefigen Udvokaten Dr. nert, gur rechten Beit entweder felbft gu ericheinen, ober Bersohn mit Gubstituirung des Abvokaten Dr. Micewski als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Ge-

richtsordnung verhandelt werden wird. Durch diefes Ebict werben bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Ber treter mitzutheilen, ober auch einem andern Sachwalett zu mahlen und diesem f. f. Kreis = Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmä figen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung enstehenden Folgen fetbft bezumeffen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Reu = Sandez, am 6. Upril 1857.

(598. 3 N.387/356.j Rundmachung.

Bom f. f. Bezirksamte Biala als Berhandlungs Inftang nach dem am 22. December 1854 geftorbenen tenden Summe pr. 3728 fl. pol. fammt Binfen und Tuchmachermeisters Ferdinand Krüger, wird hiemit offentlich bekannt gemacht, daß in die von beffen großi. Erben angefuchte öffentliche Berfteigerung des nach ihm hinterbliebenen Saufes sub Dr. 309 in Biala gewilligt, als Ausrufspreis der erhobene Schäbungswerth von 1764 fl. 55 fr. CM. festgefest, und gur Beraugerung die Termine auf ben 16. Juni, 16. Juli und 20. Mugust 1. J. jedesmal Fruh 9 Uhr hieramts mit dem Beifate festgesett werbe, daß die Kuflustigen fich mit einem 10% Badium zu versehen haben, und daß die Realität unter bem Schäbungswerthe nicht hintangegeben werbe.

Der Schätzungsact und die Licitationsbedingniffe tonnen in den gewöhnlichen Umtsstunden hieramts ein= gesehen, so wie sich über den Stand der auf der Reaitat haftenden Laften und hievon zu entrichtenden Giebigkeiten bei dem f. f. Steueramte und im Grundbuche die Einsicht verschafft werden.

Biala, am 1. Mai 1857.

faumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben (553.3)3. 1702. Edict.

> Bom Neu-Sandezer f. f Rreisgerichte wird bem bem Leben und Wohnorte unbekannten Josef Milzecki

Meteorologische Beobachtungen.

Anderung ber Specifische Barom .- Sobe Temperatur Wärme= im Richtung und Stärke Erscheinungen Buffand Feuchtigfeit Laufe b. Tage aut nach der Atmosphäre in ber Luft in Parall.Linie bes Winbes in Parall.Linie 0° Reaum. red. Reaumur ber Luft von | bis +10°0 22, 3 beiter 38 69 328 Nordost schwach 12,4 328 327 16 83 24 6 98 ft mittel 31 75 83 18,8 12,8 Oft schwach 327", 19 11 84 326 326 heiter mit Wolfen Nordoft Schwach 62

(549. 3) und im Tobesfalle begen bem Ramen, Leben und Bohnorte unbekannten Erben, mittelft gegenwärtigen Edictes bekannt gemacht, es habe wider ihn und bie f. f. Finang= Leben u. Wohnorte unbefannten Michael Sendzimir, Fer- Profuratur Ramens des hoben Merar Stanislaus Rabinand Josef und Elisabeth Unna Sendzimiry und im domyski wegen Lofdung aus dem Gutsantheile Lukowich wyżni dwor, bes n. 44 on. haftenben Rechtes gur Gartlerwirthichaft Skoczniówka genannt und ber zugehörigen Sutte fammt Rebengebuhren, Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woruber die Tagfabung zur mundlichen Berhandlung biefer Rechtsfache auf ben 16. September 1857 um 10 Uhr Bor= mittags anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten nicht befannt ift, fo hat bas f. f. Kreis-Bericht zu beffen Bertrettung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen Udvotaten Dr. Micewski mit Substituirung des Ubvofaten Dr. Bersohn als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchiebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Cbict wird bemnach der Belangte erin= nert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober Die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mah= len und diefem f. f. Kreis = Gerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Bertheidignng bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen ha=

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Meu-Sandez, am 6. Upril 1857.

#### Wiener Börse - Rericht vom 23. Mai 1857.

| Rat. Anlehen 31 5% Anlehen v. 3. 1851 Setie B. 31 5% Anlehen v. 3. 1851 Setie B. 31 5%  Anlehen v. 3. 1851 Setie B. 31 5%  Omb. venet. Anlehen 31 5% Staatsschuldverldreibungen 31 5% Setto "4½% Staatsschuldverldreibungen 31 5% Setto "4½% Setto "3½% Setto "1½% Setto |          | AU. MINISTER                                  | OTTID. 2  | buute.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Staatsschuldverschreidungen zu 5%.  betto "4½% 73½s-73  betto "4½% 50-65½-65  betto "2½½% 41¾-42  betto "1½% 41¾-42  betenburger betto "5% 96-95-  Pesther betto "4½% 95-  Mailänder betto "4½% 95-  Mailänder betto "4½% 95-  Mailänder betto "5½% 88½-88  betto v. Galizien, Ung. v. "5½ 73¾-81  betto ber übrigen Kronl. "5½ 66-86  Banco-Obstgationen "2½½% 64-64  Botterie-Unsehn v. I. 1834 334-33  betto "1839 139-13  betto "1839 139-13  betto "1839 139-13  Como-Kentscheine 16-16  Galiz. Psandbriese 3u 4½% 86¾-87  Gloggniker betto "5½% 81-82  Donau-Dampsschiss of Etaats-Gienbahn-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessell | ı        | Mat Mulehen zu 5%                             | 843/0-    | -841/2          |
| Staatsschuldverschreidungen zu 5%.  betto "4½% 73½s-73  betto "4½% 50-65½-65  betto "2½½% 41¾-42  betto "1½% 41¾-42  betenburger betto "5% 96-95-  Pesther betto "4½% 95-  Mailänder betto "4½% 95-  Mailänder betto "4½% 95-  Mailänder betto "5½% 88½-88  betto v. Galizien, Ung. v. "5½ 73¾-81  betto ber übrigen Kronl. "5½ 66-86  Banco-Obstgationen "2½½% 64-64  Botterie-Unsehn v. I. 1834 334-33  betto "1839 139-13  betto "1839 139-13  betto "1839 139-13  Como-Kentscheine 16-16  Galiz. Psandbriese 3u 4½% 86¾-87  Gloggniker betto "5½% 81-82  Donau-Dampsschiss of Etaats-Gienbahn-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessell | ı        | Minlohen b. 3. 1851 Serie B. 211 50/          | 941/-     | .95             |
| Staatsschuldverschreidungen zu 5%.  betto "4½% 73½s-73  betto "4½% 50-65½-65  betto "2½½% 41¾-42  betto "1½% 41¾-42  betenburger betto "5% 96-95-  Pesther betto "4½% 95-  Mailänder betto "4½% 95-  Mailänder betto "4½% 95-  Mailänder betto "5½% 88½-88  betto v. Galizien, Ung. v. "5½ 73¾-81  betto ber übrigen Kronl. "5½ 66-86  Banco-Obstgationen "2½½% 64-64  Botterie-Unsehn v. I. 1834 334-33  betto "1839 139-13  betto "1839 139-13  betto "1839 139-13  Como-Kentscheine 16-16  Galiz. Psandbriese 3u 4½% 86¾-87  Gloggniker betto "5½% 81-82  Donau-Dampsschiss of Etaats-Gienbahn-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessellschap-Gessell | ı        | Samb nonet Anleben zu 5%                      | 96-       | 961/            |
| Debenburger betto "4% 95— Pesther betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 94— Grundents. Obs. R. Dest. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. 20. "5% 79¾—81 betto ber übrigen Kront. "5% 86—86 Banco-Obligationen "2½½% 64—64 Editerie-Unschen v. I. 1834 334—33 betto "1839 139—13 betto "1839 139—13 betto "1854 4% 110¾—14 Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı        | Comb. Dente. Sprandreihungen 24 500           | 001/      | 00/2            |
| Debenburger betto "4% 95— Pesther betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 94— Grundents. Obs. R. Dest. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. 20. "5% 79¾—81 betto ber übrigen Kront. "5% 86—86 Banco-Obligationen "2½½% 64—64 Editerie-Unschen v. I. 1834 334—33 betto "1839 139—13 betto "1839 139—13 betto "1854 4% 110¾—14 Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        | Staatslandivserlageer on 3%.                  | 02/2      | 100             |
| Debenburger betto "4% 95— Pesther betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 94— Grundents. Obs. R. Dest. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. 20. "5% 79¾—81 betto ber übrigen Kront. "5% 86—86 Banco-Obligationen "2½½% 64—64 Editerie-Unschen v. I. 1834 334—33 betto "1839 139—13 betto "1839 139—13 betto "1854 4% 110¾—14 Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı        | Detto "4/2/0                                  | (3/8-     | -13/4           |
| Debenburger betto "4% 95— Pesther betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 94— Grundents. Obs. R. Dest. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. 20. "5% 79¾—81 betto ber übrigen Kront. "5% 86—86 Banco-Obligationen "2½½% 64—64 Editerie-Unschen v. I. 1834 334—33 betto "1839 139—13 betto "1839 139—13 betto "1854 4% 110¾—14 Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŝ        | detto "4%                                     | 651/2-    | -653/4          |
| Debenburger betto "4% 95— Pesther betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 94— Grundents. Obs. R. Dest. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. 20. "5% 79¾—81 betto ber übrigen Kront. "5% 86—86 Banco-Obligationen "2½½% 64—64 Editerie-Unschen v. I. 1834 334—33 betto "1839 139—13 betto "1839 139—13 betto "1854 4% 110¾—14 Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ě        | detto .,, 3%                                  | 50-       | -: 01/4         |
| Debenburger betto "4% 95— Pesther betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 94— Grundents. Obs. R. Dest. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. 20. "5% 79¾—81 betto ber übrigen Kront. "5% 86—86 Banco-Obligationen "2½½% 64—64 Editerie-Unschen v. I. 1834 334—33 betto "1839 139—13 betto "1839 139—13 betto "1854 4% 110¾—14 Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | į        | betto " 21/2 %                                | 413/1-    | -42             |
| Debenburger betto "4% 95— Pesther betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 95— Mailänder betto "4% 94— Grundents. Obs. R. Dest. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. 20. "5% 79¾—81 betto ber übrigen Kront. "5% 86—86 Banco-Obligationen "2½½% 64—64 Editerie-Unschen v. I. 1834 334—33 betto "1839 139—13 betto "1839 139—13 betto "1854 4% 110¾—14 Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | Satta "1/a                                    | 161/2-    | -163/           |
| Dethor betto "4% 95— Mailänder betto "4% 94— Grundentt. Dbl. R. Dest. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. 1c. "5% 79¾—81 betto ber übrigen Kronl. "5% 86—86 Banco-Dbligationen "2½% 64—64 Cotterie-Unlehen v. T. 1834 334—33 betto "1839 139—13 betto "1854 4% 110¾—11 Como-Rentscheine 16—16  Galiz. Psandbriese 3u 4%. 81—82 Mordbahn-Prior. Dblig. "5% 86¾—87 Gloggniter betto "5% 86¾—81 Sloggniter betto "5% 84½—83 Sloggniter betto "5% 84½—83 Clovb betto (in Silber) "5% 84½—83 3° Prioritäts-Dblig. ber Staats-Cisenbahn-Ge- sellschaft zu 275 Francs per Ctiics. 111—11 Actien ber Nationalbant. 1002—16 S% Psandbriese der Nationalbant 12monatslide 99¼—99 Mctien ber Dest. Gredi-Unstatt Showeis-Einz-Smundder Eisenbahn 260—21 "Rordabhn (ohne Divid.) 202¼—20 "Raiserin - Clifabeth - Bahn zu 200 ft. "Rordabhn (ohne Divid.) 202¼—20 "Raiserin - Clifabeth - Bahn zu 200 ft. "Rordabhn (ohne Divid.) 202¼—20 "Raiserin - Clifabeth - Bahn zu 200 ft. "Rordabhn (ohne Berbindungsbahn 106½—11 "Reißbahn 100½—11 "Sheißbahn 100½—11 "Sheißbahn 258—2 "Donau-Dampsschiftsche Berbindungsbahn 106½—11 "Sheißbahn 100½—11 "Romb. venet. Cisenb. 258—2 "Donau-Dampsschiftsche Berbindungsbahn 106½—11 "Stiener Damps. Gestlisch. 72—7 "Rordabscheiner Stepellisch. 72—7 "Rordabscheiner Styrn. Cisenb. 1. Emiss. 27—2 "Rordbrie Rettenbr. Gestlisch. 72—7 "Rordbrie Styrn. Cisenb. 1. Emiss. 27—2 "Rollevid 10 "29—2 "Roslevid 10 "29—2 "Roslevid 10 "29—2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ì        | Bloggnithan Ohlia m Riich 5%                  | 96-       | 14              |
| Grundentt. Dt. R. Deft. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. rc. "5% 79¾—81 betto der übrigen Kronl. "5% 86—86 Banco-Obligationen "2½% 64—64 64 64 64 65 betto "1839 133—13 334—33 betto "1854 4% 110¾—11 Gomo-Rentscheine" 16—16 Galiz. Psanco-Obligationen "2½% 64—64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Stogginger Dong. in. Jump. 50%                | 05        | 167 201         |
| Grundentt. Dt. R. Deft. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. rc. "5% 79¾—81 betto der übrigen Kronl. "5% 86—86 Banco-Obligationen "2½% 64—64 64 64 64 65 betto "1839 133—13 334—33 betto "1854 4% 110¾—11 Gomo-Rentscheine" 16—16 Galiz. Psanco-Obligationen "2½% 64—64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Devenburger betto " 10/0"                     |           | 193             |
| Grundentt. Dt. R. Deft. "5% 88½—88 betto v. Galizien, Ung. rc. "5% 79¾—81 betto der übrigen Kronl. "5% 86—86 Banco-Obligationen "2½% 64—64 64 64 64 65 betto "1839 133—13 334—33 betto "1854 4% 110¾—11 Gomo-Rentscheine" 16—16 Galiz. Psanco-Obligationen "2½% 64—64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STATE OF | Pelther oetto " 4/0                           |           | 1               |
| betto v. Galizien, Ung. 12, 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı        | Mication Dello 4/a · · ·                      |           | 2001            |
| Banco-Obligationen "2½%. 64—64  Lottrie-Anlehen v. J. 1834 . 334—33  detto "1839 . 139—13  detto "1854 4%. 110%.—14  Como-Rentscheine . 16—16  Galiz, Psandbriese zu 4%. 81—82  Rordbahn-Prior. Oblig. "5%. 86¾—87  Gloggniter detto "5%. 84½—83  Lond detto in Silber) "5%. 84½—83  Lond detto det Nationalbant 12monatliche 92¼—93  Lond detten der Dest. Credit-Anstatt 2monatliche 99¼—93  Resilen der Nest. Lond dest. 235½—23  Lond detten der Dest. Credit-Anstatt 2235½—23  Lond detten der Credit-Anstatt 2235½—23  Lond detten der Dest. Credit-Anstat |          | [Grundent] - 5 hl 512 5 pett 5%               | 881/2-    | -88%            |
| Banco-Obligationen "2½%. 64—64  Lottrie-Anlehen v. J. 1834 . 334—33  detto "1839 . 139—13  detto "1854 4%. 110%.—14  Como-Rentscheine . 16—16  Galiz, Psandbriese zu 4%. 81—82  Rordbahn-Prior. Oblig. "5%. 86¾—87  Gloggniter detto "5%. 84½—83  Lond detto in Silber) "5%. 84½—83  Lond detto det Nationalbant 12monatliche 92¼—93  Lond detten der Dest. Credit-Anstatt 2monatliche 99¼—93  Resilen der Nest. Lond dest. 235½—23  Lond detten der Dest. Credit-Anstatt 2235½—23  Lond detten der Credit-Anstatt 2235½—23  Lond detten der Dest. Credit-Anstat |          | betto v. Galizien, Ung. 2c. ,, 5%             | 793/4-    | $-81^{3}/_{4}$  |
| betto "1839 139—13 betto "1854 4% 110%—11 Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ě        | detto der übrigen Kronl. " 5%                 | 86-       | -861/2          |
| betto "1839 139—13 betto "1854 4% 110%—11 Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | Banco-Diligationen , 21/20/2.                 | 64-       | -641/0          |
| Saliz. Psandbriese zu 4%. S1—82 Nordbahn-Prior. Oblig. "5%. S6¾—87 Sloggnitzer detto "5%. S1—82 Donau-Dampsschiffsdel. "5%. 84½—83 Lood dette in Silber) "5%. 84½—83 3° prioritäts-Oblig. der Staats-Sisenbahn-Ve- sellschaft zu 275 Francs- per Stück. 111—13 Schen der Deit. Credit-Anstalt . 1002—16 Schen der Deit. Credit-Anstalt . 235½—22 Metien der Deit. Credit-Anstalt . 235½—23 Metien der Deit. Credit-Anstalt . 235½—23 Metien der Deit. Escompte-Ses 123¼—13 Metien der Deit. Escompte-Ses 100 Fr. 277¾—2 Metien des Elisabeth Bahn zu 200 fl. Mit 30 pEt. Einzahlung 100½—14 Metho 2 Geben der Berbindungsbahn 106%—14 Medie der Deitsche Berbindungsbahn 106%—14 Medie der Berbindungs                                  | 2        | Rotterie-Minlehen n & 1834                    | 334-      | -3341/          |
| Saliz. Psandbriese zu 4%. S1—82 Nordbahn-Prior. Oblig. "5%. S6¾—87 Sloggnitzer detto "5%. S1—82 Donau-Dampsschiffsdel. "5%. 84½—83 Lood dette in Silber) "5%. 84½—83 3° prioritäts-Oblig. der Staats-Sisenbahn-Ve- sellschaft zu 275 Francs- per Stück. 111—13 Schen der Deit. Credit-Anstalt . 1002—16 Schen der Deit. Credit-Anstalt . 235½—22 Metien der Deit. Credit-Anstalt . 235½—23 Metien der Deit. Credit-Anstalt . 235½—23 Metien der Deit. Escompte-Ses 123¼—13 Metien der Deit. Escompte-Ses 100 Fr. 277¾—2 Metien des Elisabeth Bahn zu 200 fl. Mit 30 pEt. Einzahlung 100½—14 Metho 2 Geben der Berbindungsbahn 106%—14 Medie der Deitsche Berbindungsbahn 106%—14 Medie der Berbindungs                                  |          | betto 1839                                    | 139_      | -1301/          |
| Saliz. Psandbriese zu 4%. S1—82 Nordbahn-Prior. Oblig. "5%. S6¾—87 Sloggnitzer detto "5%. S1—82 Donau-Dampsschiffsdel. "5%. 84½—83 Lood dette in Silber) "5%. 84½—83 3° prioritäts-Oblig. der Staats-Sisenbahn-Ve- sellschaft zu 275 Francs- per Stück. 111—13 Schen der Deit. Credit-Anstalt . 1002—16 Schen der Deit. Credit-Anstalt . 235½—22 Metien der Deit. Credit-Anstalt . 235½—23 Metien der Deit. Credit-Anstalt . 235½—23 Metien der Deit. Escompte-Ses 123¼—13 Metien der Deit. Escompte-Ses 100 Fr. 277¾—2 Metien des Elisabeth Bahn zu 200 fl. Mit 30 pEt. Einzahlung 100½—14 Metho 2 Geben der Berbindungsbahn 106%—14 Medie der Deitsche Berbindungsbahn 106%—14 Medie der Berbindungs                                  | 3        | Sotto " 1954 49/                              | 1103/-    | -1101/          |
| Saliz. Psandbriese zu 4%. S1—82 Nordbahn-Prior. Oblig. "5%. S6¾—87 Sloggnitzer detto "5%. S1—82 Donau-Dampsschiffsdel. "5%. 84½—83 Lood dette in Silber) "5%. 84½—83 3° prioritäts-Oblig. der Staats-Sisenbahn-Ve- sellschaft zu 275 Francs- per Stück. 111—13 Schen der Deit. Credit-Anstalt . 1002—16 Schen der Deit. Credit-Anstalt . 235½—22 Metien der Deit. Credit-Anstalt . 235½—23 Metien der Deit. Credit-Anstalt . 235½—23 Metien der Deit. Escompte-Ses 123¼—13 Metien der Deit. Escompte-Ses 100 Fr. 277¾—2 Metien des Elisabeth Bahn zu 200 fl. Mit 30 pEt. Einzahlung 100½—14 Metho 2 Geben der Berbindungsbahn 106%—14 Medie der Deitsche Berbindungsbahn 106%—14 Medie der Berbindungs                                  | ľ        | 000000000000000000000000000000000000000       | 16        | 161/2           |
| Galiz. Psandbriese zu 4%. 81—82 Nordbahn-Prior. Oblig. 5%. 86¾—87 Gloggnitzer betto 5,5%. 84½—83 Glogdnitzer betto in Silber) 5%. 84½—83 Lond betto in Silber) 5%. 82½—93 Lond betto in Silber) 5%. 84½—83 Lond betto in Silber) 5%. 823 Lond betto exactionalbank 12monatliche 99¼—93 Lond in NDest. Excompte-Ges. 123¼—13 Lond in Nordabhn (ohne Divid.) 202¼—20 Lond in Nordabhn (ohne Divid.) 200-5%—10 Lond in Nordabhn (ohne Decil Child.) 200-5%—10 Lond in Nordabhn (ohne Decil Child.) 200-5% Lond in Nordabhn (ohne Decil C           |          | Como-Rengaline                                | 10-       | -10/4           |
| Composite   Comp   |          |                                               |           |                 |
| Composite   Comp   |          | (Salis Manshriate ) 11 10/                    | 91_       | -99             |
| Composite   Comp   |          | Marie has Obiger Office 50 4/0.               | 003/      | 07              |
| Composite   Comp   |          | Totobague prior 2001y. " 5/0                  | 00/4      | -01             |
| Composite   Comp   |          | Sloggniger detto "5%                          | 81-       | -52             |
| Composite   Comp   | ,        | Donau Dampfanff Dol. " 5%                     | 84/2      | -80             |
| fellschaft zu 2/3 grants ver Stuck.   111-15     Actien der Nationalbank   1002-10     5% Pjandbriese der Nationalbank   12monatlicke   991/4-99     Actien der Dest. Credit-Anstat   235/8-22     Actien der Dest. Escompte-Ges.   123/4-12     Actien der Dest. Escompte-Ges.   1200/8-12     Actien des Escompte-Ges.   1200/8-12     Actien des Escompte-Ges.   1200/8-12     Actien des Escompte-Ges.   1000/8-12     Actien des Escompte-Ges.   123/4-12     Actien des Escompte-Ge   |          |                                               | 92-       | -93             |
| fellschaft zu 2/3 grants ver Stuck.   111-15     Actien der Nationalbank   1002-10     5% Pjandbriese der Nationalbank   12monatlicke   991/4-99     Actien der Dest. Credit-Anstat   235/8-22     Actien der Dest. Escompte-Ges.   123/4-12     Actien der Dest. Escompte-Ges.   1200/8-12     Actien des Escompte-Ges.   1200/8-12     Actien des Escompte-Ges.   1200/8-12     Actien des Escompte-Ges.   1000/8-12     Actien des Escompte-Ges.   123/4-12     Actien des Escompte-Ge   | ,        | 3° prioritate Dong. der Staate Giendahn Ge-   | THE STATE | The same        |
| e 5% Pjandbriese der Nationalbank 12monatliche. 991/4—992 Actien der Dest. Exedit-Anstalt. 235/4—213/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4—113/4 |          | lellichaft zu 275 Francs per Stud             | * 111-    | -112            |
| N.*Deft. Escompte-Gel.  "Budweis*kinz*Gmundner Gisenbahn. 260—21 "Mordahbn (ohne Divid.). 2021/4—20 "Gtaatseisenbahn*Ges. 31 500 Kr. 2773/4—2 "Raiserin = Elisabeth = Bahn zu 200 fl.  mit 30 pCt. Einzahlung. 1003/s—11 "Einstehden Berbindungsbahn 106/s—11 "Theißbahn 1005/s—11 "Theißbahn 258—2. "Donau-Dampsschiffshrts*Gesellschaft 557—5 "theißbahn 258—2. "Donau-Dampsschiffshrts*Gesellschaft 72—7 "Pesther RettenbrGesellsch. 72—7 "Pesther RettenbrGesellsch. 63—6 "Preße Eyrn. Eisenb. 1. Emiss. 27—2 "Detto 2. Emiss. 11. Emiss. 27—2 "betto 2. Emiss. 11. Emiss. 27—2 "betto 2. Emiss. 11. Emiss. 27—2 "Bürst Esterbazy 40 fl. 8. 78—7 "Reserbay 40      | -        | Actien der Nationalbank                       | 1002-     | -1004           |
| N.*Deft. Escompte-Gel.  "Budweis*kinz*Gmundner Gisenbahn. 260—21 "Mordahbn (ohne Divid.). 2021/4—20 "Gtaatseisenbahn*Ges. 31 500 Kr. 2773/4—2 "Raiserin = Elisabeth = Bahn zu 200 fl.  mit 30 pCt. Einzahlung. 1003/s—11 "Einstehden Berbindungsbahn 106/s—11 "Theißbahn 1005/s—11 "Theißbahn 258—2. "Donau-Dampsschiffshrts*Gesellschaft 557—5 "theißbahn 258—2. "Donau-Dampsschiffshrts*Gesellschaft 72—7 "Pesther RettenbrGesellsch. 72—7 "Pesther RettenbrGesellsch. 63—6 "Preße Eyrn. Eisenb. 1. Emiss. 27—2 "Detto 2. Emiss. 11. Emiss. 27—2 "betto 2. Emiss. 11. Emiss. 27—2 "betto 2. Emiss. 11. Emiss. 27—2 "Bürst Esterbazy 40 fl. 8. 78—7 "Reserbay 40      | 0        | 5% Pjandbriefe der Nationalbank 12monatliche. | 991/4-    | $-99^{1/2}$     |
| N.*Deft. Escompte-Gel.  "Budweis*kinz*Gmundner Gisenbahn. 260—21 "Mordahbn (ohne Divid.). 2021/4—20 "Gtaatseisenbahn*Ges. 31 500 Kr. 2773/4—2 "Raiserin = Elisabeth = Bahn zu 200 fl.  mit 30 pCt. Einzahlung. 1003/s—11 "Einstehden Berbindungsbahn 106/s—11 "Theißbahn 1005/s—11 "Theißbahn 258—2. "Donau-Dampsschiffshrts*Gesellschaft 557—5 "theißbahn 258—2. "Donau-Dampsschiffshrts*Gesellschaft 72—7 "Pesther RettenbrGesellsch. 72—7 "Pesther RettenbrGesellsch. 63—6 "Preße Eyrn. Eisenb. 1. Emiss. 27—2 "Detto 2. Emiss. 11. Emiss. 27—2 "betto 2. Emiss. 11. Emiss. 27—2 "betto 2. Emiss. 11. Emiss. 27—2 "Bürst Esterbazy 40 fl. 8. 78—7 "Reserbay 40      |          | Mctien der Deft (Tredit-Anstalt               | 2351/2-   | $-235^{3}/_{4}$ |
| Merdahbn (ohne Divid.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | . R. Deft. Escompte= Gef                      | 123 1/4-  | -1231/2         |
| Merdahbn (ohne Divid.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Budweis-Linz-Gmundner Gisenbahn.              | 260-      | -262            |
| Staatseigenbahn Gel. 31 500 Kr. 277%—2  "Raiserin - Elisabeth Bahn zu 200 fl. mit 30 pCt. Einzahlung. 100% —1  "Theisbahn 100% |          | Mardahhn (ohne Dinit)                         | 2021/     | -2021/          |
| Raiferin - Elifabeth - Bahn zu 200 fl. mit 30 pCf. Einzahlung. 1005/s-10 Süd-Norddeutschen Berbindungsbahn 1069/s-10 Theißbahn 1069/s-10 Theißbahn 258-2 Donau-Dampsschiffschrts-Gesellschaft 557-5 betto 13. Emission 420-4 Pesiber RettenbrGesellsch. 72-7 Wiener DampsmGesellsch. 63-6 Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss. 27-2 Birnt Cherchazy 40 fl. E. 78-7 F. Windschaft 20 27-1 Baldstein 20 27-1 Reglevich 10 29-2 Reglevich 10 29-2 Reglevich 10 140-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Staatseitenhahn = (Sief 211 500 Fr            | 9773/     | 1978            |
| mit 30 pCf. Einzahlung. 100% -1.  "Gidd-Norddeutschen Verbindungsbahn 106% -1.  "Theißbahn 100% -1.  "Theißbahn 258-2.  "Donau-Dampsschiffschrts-Gesellschaft 557-5.  "Edward 13. Emission 420-4.  "Pesther RettenbrGesellsch. 72-7.  "Yesiener DampsmGesellsch. 63-6.  "Preßb. Eprn. Eisenb. 1. Emiss. 27-2.  "betto 2. Emiss. 11. Emiss. 37-3.  Fürst Esterbazy 40 st. 2. Emiss. 37-3.  K. Windsschaft 20.  "Reglevick 10.  "Reglevick 1     | ,        | Quiferin - (Flischoth - Bahn 111 200 fl       | 200/4     | 210             |
| n " Donat-Dampschissatis Gesellschaft 557-5 n " betto 13. Emission 420-4 " Pefther Rettenbr-Sesciellsch. 72-7 " Bisener Dampsm-Sesciellsch. 63-6 " Presb. Thrn. Eisenb. 1. Emiss. 27-2 " betto 2. Emiss. mit Priorit. 37-3 F. Windlichgräß 20 " 271/4-2 F. Windlichgräß 20 " 29-2 " Reglevich 10 " 14-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                               | 1005/     | -1003/          |
| n " Donat-Dampschissatis Gesellschaft 557-5 n " betto 13. Emission 420-4 " Pefther Rettenbr-Sesciellsch. 72-7 " Bisener Dampsm-Sesciellsch. 63-6 " Presb. Thrn. Eisenb. 1. Emiss. 27-2 " betto 2. Emiss. mit Priorit. 37-3 F. Windlichgräß 20 " 271/4-2 F. Windlichgräß 20 " 29-2 " Reglevich 10 " 14-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Gib Pordautidan Rechingungshalin              | 100/8     | 1063/           |
| n " Donat-Dampschissatis Gesellschaft 557-5 n " betto 13. Emission 420-4 " Pefther Rettenbr-Sesciellsch. 72-7 " Bisener Dampsm-Sesciellsch. 63-6 " Presb. Thrn. Eisenb. 1. Emiss. 27-2 " betto 2. Emiss. mit Priorit. 37-3 F. Windlichgräß 20 " 271/4-2 F. Windlichgräß 20 " 29-2 " Reglevich 10 " 14-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | " " Theiste ben Detomoungebahn                | 10078     | 10034           |
| n " Donat-Dampschissatis Gesellschaft 557-5 n " betto 13. Emission 420-4 " Pefther Rettenbr-Sesciellsch. 72-7 " Bisener Dampsm-Sesciellsch. 63-6 " Presb. Thrn. Eisenb. 1. Emiss. 27-2 " betto 2. Emiss. mit Priorit. 37-3 F. Windlichgräß 20 " 271/4-2 F. Windlichgräß 20 " 29-2 " Reglevich 10 " 14-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ι,       | " " Sperboagn                                 | 100%      | -100%           |
| n " Donat-Dampschissatis Gesellschaft 557-5 n " betto 13. Emission 420-4 " Pefther Rettenbr-Sesciellsch. 72-7 " Bisener Dampsm-Sesciellsch. 63-6 " Presb. Thrn. Eisenb. 1. Emiss. 27-2 " betto 2. Emiss. mit Priorit. 37-3 F. Windlichgräß 20 " 271/4-2 F. Windlichgräß 20 " 29-2 " Reglevich 10 " 14-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,        | " " Comb. venet. Eisenb                       | 258-      | -208/2          |
| "   Setto 13. Emission   420-4     "   Pefther KettenbrGesessis   420-4     "   Pefther KettenbrGesessis   72-7     "   Wiener DampsmGesessis   63-6     "   Press Tyrn. Eisend. 1. Emiss. 27-2     "   betto 2. Emiss. mit Priorit. 37-3     The Binds of the Complete   78-7     The Binds of the Binds of the Complete   78-7     The Binds of the         |          | " " Donau Dampschiffahris-Gesellchaft.        | 557-      | -559            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v        | Sotto 12 (Smillion                            | STATE OF  | Tile sur        |
| " Pefther Kettenbr. Gesellsch. 72—7 " Wiener Dampsm. Gesellsch. 63—6 " Prest. Typn. Gisenb. 1. Emiss. 27—2 " betto 2. Emiss. mit Priorit. 37—3 Fürst Esterhazh 40 st. 8. 78—7 F. Windsschaft 20 " 27½—2 G. Waldsschaft 20 " 29—2 " Keglevich 10 " 14—1 " Solm 40 " 40—4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n        | Violes                                        | 420-      | -422            |
| ## Biener DampsmGesellsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | ON CIG. CO. LLANGE CO. ACCOUNTS.              | 72-       | -75             |
| " " Prefib. Torn. Eisend. 1. Emiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 2Biener Dampfm.=Gesellsch.                    | 63-       | -65             |
| ## Detto 2. Emist, mit Priorit.   37-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Dreft Forn, Gifenb. 1. Emiff.                 |           |                 |
| Fürft Esterhazy 40 st. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Detto 2 (Smill mit Mriorit                    |           |                 |
| Gf. Balbstein   20 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Sirft (Storban 40 fl &                        | 78        | -781/           |
| Gf. Balbstein   20 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | C Mindishauth 90                              | 971/      | -971/4          |
| % Reglevidy 10 " 14-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | Get Markain 90                                | 90        | 201/2           |
| Solm 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 101. 25 dibitetit 20 "                        | 14        | 241/2           |
| " Salm 40 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |                                               | 14        | 101/            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v        | , , Saim 40 ,,                                | 40        | 203/            |

#### Abgang und Ankunft der Gifenbahnguge.

105<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-265 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>-465-

1041/8-

1041/8-

10 12

10 18-17 19

8 24

Albgang von Krakau: um 12 Uhr 15 Minuten Nachmittag. um 9 Uhr 5 Minuten Abends. nach Dembica um 6 Uhr 10 Minuten Morgens. nach Wien um 3 Uhr 25 Minuten Nachmittag nach Breslan u.( Warschan um 8 Uhr 30 Minuten Bormittag. Ankunft in Krakau: von Dembica

um 5 Uhr 20 Minuten Morgens. um 2 Uhr 36 Minuten Nachmittag. um 11 Uhr 25 Minuten Bormittag. um 8 Uhr 15 Minuten Abends. on Breslau u. um 2 Uhr 55 Minuten Nachmittag.

Warschau Abgang von Dembica: um 11 Uhr 15 Minuten Bormittag. um 2 Uhr nach Mitternacht. nach Krakau Ankunft in Dembica: um 3 Uhr 37 Minuten Nachmittag von Arakau um 12 Uhr 25 Minuten Nachts.

oon Wien

St. Genois 40

Umfterdam (2 Mon.).

Constantinopel betto

Frankfurt (3 Mon.) Hamburg (2 Mon.)

livorno (2 Mon.)

ondon (3 Mon.)

Mailand (2 Mon.) Paris (2 Mon.)

Napoleoned'or

Ruff. Imperiale

Raif. Ming-Ducaten-Majo

Augsburg (Uso.).

Bukarest (31 T.